

N. VI. J LOHRBAKH ( von)

No. 1286

COLLECTION





Die theoretischen

## Brüder

oder

zweite Stuffe

## der Rosenfreußer

und

ihrer Inftruftion

das erstemahl and Licht heransgegeben von einem Profanen

nebst einem Unhang

aus

bem dritten und funften Grad, als Probe.

Rene Huffage.







Der

## theoretische Grad

der R. K. \*)

<sup>\*)</sup> Der erfie oder Juniorat Grad ift fcon in der befannten Schrift: der Rosenkreuger in seiner Bloffe, gedruft.

30(3)

## theoretiffie Grad

(\* 19. 10 300



Diese unte orde Julianet Gend ift than in dez betannen Gebelle, der Rolenkrenter in joiner Auflich gebente.

ASelt nile biejer, wenen Are von Maffer vien ein Geschend zu machen, bamie

# Borerinnerung. Allet ein

alledivis Volgende Schrift nebst Borrede ift mir burch einen Zufall auf einer Reife nach G. voriges Jahr, in die Bande gerathen. 3ch fand fie fo merfwurdig, daß ich nicht entstehen fann fie den un. befangenen Augen Des Dublifums bar. julegen. Gines Berraths fann man mich nicht beschuldigen, indem ich in allen möglichen Mnsterien ein Prophan und in feine Pflichten ben Erlangung Diefer Schrift eingegangen bin. Meine 21 2 216 ficht What The

SOROW.

Absicht geht blos dahin der neugierigen Welt mit dieser neuen Art von Mystes rien ein Geschenk zu machen, damit sie selbst von der Wahrheit oder Unswahrheit der darinn vorgetragenen lehre urtheile.

Projector Chiefe nicht Borrede ift

nach St voriges Jahr, in die Sonde gerachen. Jed fand fir fo inerfwürdisch daß ich vicht enosiehen kann sie den und

Der Berausgeber.

before the specific was specificated to the

allen möglichen Rofterien ein Prophan und in feine Pflichten ber Erfangung dieser Schrift eingenangen bin. Meine

2 19



## Fragment

aus ber

### Geschichte ber Ronige

### Sheftlan.

- Si quis calumnietur mordacius esse quam deceat Christianum - non ego, sed Democritus dixit. -

Erasmus.

as find benn biefe Rofenfreuzer ? fragte Schach Gebal - ben vor ihm figenden Phis losophen Danischmende.

Danisch. Es find Teufelsbanner und Goldmacher, Eur. Majeftat.

D ergablen fie uns boch etwas von ihnen, fiel die neugierige schwarzaugichte Rurmabal 21 3 ibm ihm in die Rede — ich liebe fo fehr von folschen Bunderleuten zu hören. Se. Soheit werden gewiß eben fo viel Bergnügen daran finden.

Ein fanftes Ropfnicken des Sultans mit einem Lächeln begleitet, gab dem Philosophen die Erlaubniß, die Reugierde der schönen Cirstaffierinn zu befriedigen. —

Alfo Teufelsbanner und Goldmacher ?

Danisch. Nicht anders: Die Rofenkreus zer find ein Theil jener Manner, die fich zu verschiedenen Absichten in geheim verbinden, und diese beschäftigen sich mit diesen hohen geheimen Wiffenschaften. — Immer und zu allen Zeiten gab es solche Mysterien und Berbindungen.

Manner, die sich selbst weit über ihr Beitalter durch die gesunden natürlichen Kräfte ihres Verstandes zu erheben wusten, wurden durch ihre Menschenliebe geleitet, ihre Entdes Eungen und Absichten einer Auswahl gleichs gestimmter Menschen mitzutheilen, die sie alss denn weiter verbreiten, um durch dieselbe den sinstern Schlener des Aberglaubens, die Robeit Roheit ber Sitten ihres Jahrhunderts zu versbannen, und die Bölker zu gesitteten Nationen umbilden sollten. Dieses war der Zweckeines Osiris in Egypten, eines Orpheus in Thracien, eines Zoroasters in Persien, eines Minos in Kreta, Ciniras in Enpern, und Erechteus in Uthen: solche Mysterien waren nur zur Ausbreitung der Erkenntnist eines einzigen Gottes, und zur Erlangung der die Menschen allein beglückenden moras lischen Tugend eingesezt.

Gut, lieber Doftor, fagte ber gabnenbe Schach Gebal — aber zur Cache, wenn ich bitten barf —

Danischmende, der folche Einfalle schon gewohnt war, neigte sich nur tief — und fuhr ungestöhrt fort —

Es ist einer der glutlichsten Gedanken der Alten gewesen sich des Hanges der Mensschen zum wunderbaren zu bedienen, um sie zur Weisheit und Tugend zu führen: sie sezsten auch deswegen gewisse Stuffen und Ceresmonien seste, deren sich keiner, der eingesweiht werden wollte, entziehen durfte: dieses

reiste die Rengierde - unterhielt ben Eifer und die Thatigkeit, und fo wurden oft die Menschen, ohne es felbst zu merten, tugende baft - und befanden fich auf einmahl auf ienem Punkte, wo man fie baben wollte. -Roch ein Gegenstand reixte auch immer die Rengierde der Menschen, nehmlich bie Erfors schung der Raturfrafte. Der robe Mensch fdrieb fie unfichtbaren Menschen zu - aber auch da machte ein Genie unter ihnen auf, und rif einen Theil des Schleners, der bie Werke der Ratur bedekt, und schöpfte mit tub: ner Sand aus der verborgensten Quelle unverfalschte tiefe Beisheit. Diese verbanden Diefe Renntnife - ober Bermuthungen mit bem obern Zwecke, und fo entstanden foges nannte Maurer, und Tempelberrn. \*)

Temi

") herr Dottor Danischmende geht hier sehr ins Allgemeine, obwohlen ich versichert bin, daß es ihm nicht entgieng, jede Maurer Loge hatte noch du den berührten Zwecken einige andere Nebenzwecke verbunden — nach den Bedürfnissen des Bolks unter denen sie gestiftet wurden — oder lieber und allgemeiner — nach den Bedürfnissen der Einweihenden.

Der Ueberfeger.

Tempelheren ? Tempelheren ? frug die mengierige Rurmahal. —

Ja meine Schone Dame - Diefe Leute waren der beffer denkende Theil unter jenen schwarmerischen Kanatikern, Die fich verbant ben um ein Stuck Sandwufte, bag das Grabe mabl ibres Propheten verbarg, ben Sanden ihrer Befiger aus beiligem Religionseifer su entreiffen. Ein armer Derwifch, der ans ftatt Demuth und Friede ju predigen, biefen Eroberungsgedanken eingab, und die Bolter Europens zum Mord aufmunterte, war an bem Tob von 2350000 Unglutlichen schuld, Die ihr Leben in den Sandwuffen vor Palas ftina fanden. Ihr Prophet wollte - ober tonnte nicht die Erretter feines Grabes in ih: rer rubmlichen Absicht unterftagen, und fo vereitelte fich diefer beilige 3meck.

Ben all' meinem Sange für die Ehre meines Propheten — fagte Schach Gebal — fo hatte ich doch diesen Derwischen hängen lassen, wenn es ihm eingefallen ware auch in meinen Staaten den Mord aus Religionszeifer zu predigen —

Ich erkenne barinn, fagte ber philososphische Höfling, ganz ben wohlthätigen Beherrscher Scheschians. — Sott erhalte lans ge Ew. Majestät für das Wohl ihrer Unsterthanen. —

Der beffer bentenbe Theil alfo, die fich Tempelheren nannten, verbanden fich, unterbeffen, daß ihre Bruder ihre Rebenmenfchen einem übelverstandenen Gifer aufopferten, mit einigen fogenannten Effaern, Die eine eigene geheime Gesellschaft von tugendhaften Thes iften und Naturforschern formten, lieffen fich von diefen einweihen, und nahmen ihre Einrichtungen, ihre Absichten und Endeckungen mit nach Europa, wo fie fortfuhren fich zus fammenzuhalten, Licht in geheim auszubreis ten, und die Sitten ihres Zeitalters umque bilden. Bald aber fliegen biefe Menfchen gu einer Macht empor, die dem damablen regies renden Gultan furchtbar wurde. Die burch ben Alcif diefer Ritter aufgehäuften Reiche thumer reigten auch die Gelbgierbe bes Des foten, und fo beschloß er ihren Untergang. Einige Bofewichter unter ihnen (und wo giebt

giebt es nicht deren?) wurden heimlich gekauft, die gegen die Gesellschaft und ihre Grundssätz zeugen sollten. — Man warf ihnen die schändlichsten Berbrechen vor, sie wurden eins gekerkert, ihr Bermögen eingezogen, und da man zu jenen Zeiten nur ein geringer Naturs forscher sehn durfte, um für einen Herensmeister ausgegeben zu werden — ohne ihre Rechtsertigung anzuhören, als solche öffentlich verbrannt —

Berbrannt! schrie mit Entsezen die garts liche Rurmahal — das ift erschreklich!

Ja! meine liebe Dame! Staatsintere effe hat wohl noch gröffere Schurkenstreiche veranlaßt, als 60. Nitter um einiger hund berttausend Börsen willen zu verbrennen.

Diese ungluflichen Ritter, die ihren bals digen Untergang vermutheten, verbargen ihre Schriften und Kenntniffe, und einige der überbliebenen sammelten diese und sesten unster einem andern Rahmen ihre Gesellschaft fort. —

Und die Rosenkreuzer? fragte Schach Gebal mit einem Ton, der ein Mittelbing swischen Langerweile und Verdruß war. —

Danisch.

Danisch. Ich hielt es für nothig, Sire, einige historische Nachrichten vorzusezen, um —

Um uns zu belehren? fagte der Sultan lächelnd — doch fahre nur fort, lieber Dots tor —

Danisch. Es ift ein Unglut ber Mensch. beit, bag auch die beiligften Dinge in ben Sanden der Menschen nie lange in ihrer urs fprunglichen Reinheit bleiben tonnen, fo verbarben sich auch bier bie tugendhaften Ab: fichten der erften Stifter, und aus der Gefeigebung der Engend entstand Despotismus und Aberglaube, und aus fceptischen Raturs forschern, und ihren Muthmaffungen die unfeeligsten Schwarmerenen. Menschen mit einer beiffen Einbildungstraft begabt, Schware mer und Betrüger rotteten fich gufammen, und befamen bald einen Anbana, weil nichts leichter ift, als leichtglaubigen Menschen Uns finn fur Babrbeit in vertaufen, befonders wenn man diefen Unfinn in eine rathfelhaf. te Sprache einzuhüllen weiß -

Ich mochte, daß mein Imam bier warefagte Schach Gebal ---

Danisdy.

Danisch. Ich nicht — so entstanden, Sire, Theosophen, Alchimisten und Rossentreuzer —

Murmah. Sind Theosophen und Ros

Danisch. Ein Ding, und fast eine Lehre. Es giebt verschiedene Geften unter ihnen. fie tommen aber in dem Sauptpunkt - nehme lich ber Erforschung geheimer Wiffenschaften übereins : Frenlich nicht mehr mit bem fceps tifchen Zweifel, der allein und Sterblichen geziemt, fondern fie bangen mit bem unbiege famften, blindeften Glauben an mundertha tigen Schwarmerenen, die weit über die Sphare bes menschlichen Berftandes erhoben, ober platterbings unmöglich find. Unter allen Settirern, Sire, ift ber Theofoph am fcmes reften von feinen Meinungen gurutzubringen, und mahrlich! mit welchen Waffen foil ein Philosoph gegen diefe Menfchen fich schlagen, Die mit jenen naturlichen - der Bernunft nicht streiten wollen? -

Ein Theosoph, (hier wandte sich Das nischmende gegen die schöne Nurmahal, die ihm mit der größen Aufmerksamteit zuhörte,) ein Theosoph ist ein mit den emspfindsamsten — schwächsten — Organen, bes gabter Mensch, der um sich Seister, und unsterbliche Wesen zu erblicken glaubt die allein seine gespannte, heisse Einbildungskraft hervorbringt. Er wähnt eine innere Macht erleuchte ihn, und er zieht, um zu seinem Zweck zu gelangen, immer den heftigen Schwung des Enthussamus der stillen Bahn der Verzinunkt vor —

Turmah. Diese Leute mussen doch glutz lich senn — es ist so ein angenehmer schöner Traum zu wähnen, jeder Mensch habe seinem Sylphen um ihn, der ihn tröstet — erleuchztet, und von dem man versichert ist, — er liebe — das Geschöpf, das er führen musse. — Ich weiß nicht, Danischmende — aber ich möchte eine Theosophin senn, möchte mich so in die Sphäre der schönen Geister hineinsträumen, und —

Eine gange Rarrin fenn — meine liebe Rurmahal — fagte Schach Gebal —

Danisch. Mir kame es natürlicher vor, Theosophinen zu sehen als Theosophen. Ihr Geschlecht Geschlecht meistens mit einer schnellen — feurigen romanhaften Einbildungstraft, und mit zärtlichern — empfindsamen Nerven bez gabt, geräth leichter auf solche Träume — oder ist leichter zu solchen zu bewegen. Daß sie aber ben Männern Eingang gefunden, wird auch nicht ausservebentlich scheinen, wenn man erwägt, diese Wissenschaft schmeichle der Faulheit und dem Ehrgeiß — es ist so leicht ohne Studium — und so rühmlich ohne den Benstand der Vernunft sich zu erleuchten!

Sch. G. Sollten wohl Rosenkreuzer in meinen Staaten fenn?

Danisch. Allerdings, Sire — wo Mensichen sind, sind auch Schwärmer — und übers bem haben ja Eur. Majestat Bonzen in iheren Staaten — warum sollten benn keine Rosenkreuzer senn?

Sch. G. Aber sie sehen doch einen Unsterschied zwischen ihnen?

Danisch. Richt ben geringsten, Sire — Ein Zeichen, baß sie einerlen Sistem, und gleiche Absichten haben, folgt aus dem, daß sie sich seit einer kurzen Zeit vereiniget has ben,

47.73

ben, und gemeinschaftliche Sache machen - \*) nun verzweifle ich wahrlich an ber Umbil bung des menfchlichen Beiftes - fie haben ju ftarte Gegner erhalten.

In meinen Staaten, fagte Schach Ges bal, werde ich folche Berbindungen nicht leiden - und will die Sache nachstens uns terfuchen laffen. Danischmende foll mich daran erinnern. — Aber gerne mochte ich einen folchen Rofentrenger feben - Danischmende, kennen sie einen davon ?

Danisch. Ja Gire! und wenn es Eure Dobeit befehlen, fo will ich zu einem ihrer. nation afficially affinagesten

granif dag - maranda & dag dag dag dag \*) Es wird den Rofenfrengern der untern Rlaffen gewiß und naturlich unbefannt fenn — aber ich fage es ihnen hiemit, und fam meine Sage auf anthentische Quellen grunden; Die Rofenfrenger haben fich feit einigen Jahren mit den Gliedern ber E. Gefellicaft Befu (vermuthlich um Die Menfthen gu erfeuchten fie gu begluden, und die Regenten der Erde auf ihren Thronen zu befestigen) vereinigt, und halten in einigen Orten Deutschlande geheis me Konventifeln — N. M. F. und B. find ihre Residenzen. Anonomus.

ersten Saupter biefer Stadt schicken — und da follen Sie Sire, felbst von ihrer Logik urtheilen.

Murmah. D ja! Danischmende, thun fie bas: ich mochte so gerne einen solchen Wundermann sehen —

Danischmende schickte zum Sehr Ehrs wurdigen Zieschmaim der Eirkeldirektor in Scheschian war, und fuhr indessen in seinem Gespräch so fort'—

Die Nosenkrenzer beschäftigen sich ausser ber Resormirung der ganzen Welt, die sie mirklich zur Schande der Vernunft seit einigen hundert Jahren zu ihren Schwärmes renen resormiren, noch mit der Alchimie—Magie— und Kabala. Sie machen eine eigene Gesellschaft aus, die aus mehreren Stuffen besteht, zu denen sie nach und nach diesenigen Menschen zulassen, deren Gemüth und Herz nach ihren Absichten gestimmt ist, oder gestimmt worden. Ich halte die Ansanger und die Neulinge für ehrliche, gute— aber leider schwache betrogene Leute, die sich blindlings von den höhern Brüdern, die eis

gentlich in dem wahren Zweck eingeweiht sind, leiten und führen lassen. Diese bedies nen sich des Hanges dieser armen Menschen zum Wunderbaren, um sie zu ihren politisschen Abssichten zu stimmen. Diese, die man Obere nennt, bleiben immer den Untergebes nen unbekannt, die sie despotisch behandeln; Sie fordern von ihnen den strengsten Geshorsam, und einen blinden Glauben für ihre Lehre. \*) Um ihnen Enthusiasmus für ihre Sache benzubringen, kennen sie die schwache Seite eines jeden, fassen und schmeicheln ihn ben derselben, verbrennen ihnen das Gehirn

entropolities and the control of maintain

Die Politik eines Obern gegen seinen Unters gebenen beruht auf einer gründlichen Kenutnik des menschlichen Herzens, die diese Leute vollskommen inne haben. Nie wird sich der Obere, selbst in den unbedeutendsten Sachen, bloss geben. In einer unsterissen Mine — heuchsterischen niedergeschlagenen Augen — in dem äusserlichen der größen Sauftmuth und Demuth — zeugen sie sich immer ihren Untergebenen. Sprechen mit der tiefsten Ehrsurcht von den unbekannten Obern und ihren wunderbaren Kenntnissen, erzählen einige Benfpiele — bemerken den Eindruck auf den Reu-

nit den lächerlichsten Schwärmerenen, versleiten sie zu religiösen Träumen und Fanastismus, zum Geistersehen, und an diesen Faxden leiten sie sie wohin sie wollen. Diese Untergebene mussen Alchimische Processe besarbeiten, und ihr Vermögen in Schmelztigeln verrauchen lassen. Ist einer ein glücklicher Kopf, und geräth von ohngesehr auf eine gute Chimische Entdeckung, so muß er sie gleich an die Unbekannte Obere einliesern, und diese ziehen allein den Vortheil davon.

Seben Sie, Sire, hier eines ihrer Grundbucher, (Danischmende zog aus seiner B 2 Tasche

Reuling — spannen ihre Reugierde — und befriedigen sie nie ganz — zeigen wie schwer es sep auf jenen Punkt zu gelangen und en digen mit einem: "Doch hat man Benspiele "von einigen, die sich so — und so leiten liefz" sen ze." und so leiten sie diese Menschen und bringen ihnen einen solchen Enthusasmus ben — daß, wenn man sie alsdenn mit den politischen Absichten bekannt macht, diese willig mit benden Handen zu allem einschlagen — und aus Betrogenen — selbst Betrü, ger werden.

Tasche die bekannte Aurea Catena Homeri, und las einige Stellen) urtheilen Eure Dos heit die Leute aus der Lehre —

Welch erbarmlicher — eckelhafter Styl — Schrie die geschmackvolle Nurmahal —

Dieß ist es nicht, was ich darinn auszus seigen habe, sagte der Philosoph — aber ich erstaune über die aufgehäuften Widersprüsche — und meinem gesunden Menschenversstande widersteht das Scichte der gröbsten Irrthümer. Kaum sinde ich einige Spuren der allerersten, unlaugbarsten Grundsäse der gemeinsten Wissenschaften! — man sieht, daß diese Leute die neuesten allbekanntesten Entdeschungen in der Ratur nicht kennen, daß sie unter andern das elende Spstem —

hier gahnte ein paarmahl der gute Guls

Das elende System der Generierung der Dinge durch die Centrastraft all ein Evans gelium annehmen, und die alltäglichsten Raturs phanomena der Einwurkung boser und guter Geister zuschreiben.

Dier gieng die Thure auf, und ein kleis nes schwarzgelbes, kruppelhaftes Mannchen in einem ledernen, fetten, schmutzigen Kleide trat gang trotig herein — Es war der Sehr Chrwurdige Aeschmaim, der als er Danischmenden hier erblickte, schnell wieder sich zurückziehen wollte —

Rein! Rein! herr Doftor — (fcbrie ihm Danischmende, und hielte ihn ben feinem Kleide guruck!) bleiben sie nur hier, der Sulstan mochte sie gerne sprechen —

Es scheint, sagte die von der Gestalt und Rleidung ihres Wundermanns ganz bes troffene Cirkasserinn — es scheint als scheue der herr Doktor unsere Gesellschaft —

Oder mich - verfeste Danischmende.

Schach Gebal der halb und halb in einen fuffen Schlaf verfallen war, wachte hier auf, maß mit schläfrigen Augen den Direkt vor, und wandte seine Blicke auf Danische mende, der sie verstund —

Danisch. Es ift der Dottor Aeschmaim, Euer Dobeit -

Alefchm. Neigte sich tief, tuste ben Rand bes Pelzes des Sultans und sagte mit verlegener Miene: Gebietender herr! Eure Majeståt haben geruht mich unwurdigen Knecht vor den Thron ihrer herrlichkeit—

Sch. G. Laß er's nur gut fenn, Dotstor, hier (und zeigte auf den Philosophen) dieser euer Collega (Danisch. verbat sich heimlich die Ehre.) hat mir gesagt, ihr wärt ein Rosenkreuszer, und selbst ein Meister unter ihnen — nun ich! will euch zusammen schwaßen hösen — ich! will euer Geheimniß wissen —

Aleschm. Gebietender herr! ich laugne es nicht, daß ich das Gluck habe, unter dies fer heiligen Berbrüderung zu leben — nur geruhen Sie, Sire, zu bedenken, daß wir durch die schrecklichsten Eide, und durch die Macht unsers Interesse zum Stillschweigen über unsere Einrichtungen verbunden sind — und um desto mehr muß ich den Kinger auf den Mund legen, da hier (mit einem seite wartsgekehrten Blick der Berachtung auf den in seinen Bart lachenden Danischmende) der Watrie

Patriarch ber neuen Afterphilosophie mit den gewöhnlichen Fallstricken seiner Sophiss men auf die Gelegenheit lauret den biedern Mann Gottes in die Grube zu sturzen—

Herr alegorischer Dottor, siel ihm Das nischmende in die Rede — sie haben hier mit teinem Sophisten, viel weniger mit einem, wie sie ihn zu nennen belieben, Afterphilosophen zu thun, sondern mit einem Menschen, der sich's von jeher zur Pflicht gemacht hat, nur der natürlichen Bahn der Vernunst zu folgen. — Seine Majestät möchten gerne ihre geheime Lehre näher kennen lernen — ich bin hier bloß als Zuhörer — um, wenn sie einen, diesem meinen gesunden Menschenverstande anstössigen Sat vorbrächten — es ihnen ans zuzeigen, und um Belehrung zu bitten — wenn sie es anders können und wollen.

Sch. Gebal sagte ein lebhaftes Bravo! und wandte sich an Aleschmaim: Mun sagt an, was ihr in euren geheimen Gefellschaften gutes lehrt — aber gebt acht, sollt' ich nur den geringsten anstössigen Satz gegen meine Rechte und das Interesse meiner gyten Unters

28 4

thanen boren, (bas mar imnier ein Lieblinasmert Schach Gebals, und feine Lebrer batten es ibm in feiner Jugend fo oft wiederholt, daff es ber ibm gur Gewohnheit geworben, und Dachte wirklich - wenn er es fagte - gar nichts daben) so gebt acht

Aleschmaim wurde durch diese Drohung im geringften nicht bennrubiget - boch fafte er fich, betete um Benftand gu feinem Genius. und Obern (wie die alten Ritter zu ihren Mads chen, wenn fie Ungeheuer und Beiben befame pfen wollten) und burch bas Gebet geftartt fieng er fo an zu fprechen:

Mugebietenber Berr! Die Ehre meines beiligen Ordens, und das Wohl meiner Bruder, erheifchen es in biefem Angenblick, baf ich die Oflichten des Stillschweigens bres che, um Euer Majeftat aufrichtig und mabr unfere erhabene Lehre vorzutragen. Und aleich, wie folten wir, die allbefannt (Gis ner unferer Bruder bat es fcbreiben muffen) \*)

<sup>)</sup> Gendschreiben an die erhabenen Unbefannten, S. 108.

für die Schungotter der Menschheit, das lebende Archiv aller Renntniffe und Wiffenschaften bekannt find, etwas gegen Das Bohl Eurer Majestat Unterthanen lebe ren tonnen. Unfere Reinde, Die immer in ibrer Blindheit lieber Burger und Bobls thater der Gesellschaft in der fie leben, als Burger bes himmels und bes neuen Jerus falems fenn wollen, fuchen über alle unfere Kandlungen mit einer Bitterkeit obne Berspiele den häflichsten Schlever zu werfen. Aber diese Leute, die in der Rlaffe unvernänftiger Thiere (weil sie fich nur mit einer menschlichen materiellen Tugend beschäftigen) zu geboren verdies nen - suchen mit einem schwarzen Geis fer alles zu besudeln, was sie zu ihrer wahren Schande, nie werden erreichen Fonnen - diese Bosewichter -

Reinen Eifer — herr Doktor, fagte Schach Gebal, eine ftille vernünftige Bertheldigung wird uns mehr überzeugen —

Aeschm. Sire! es ift schon so unser Brauch. Der heilige Eifer, der unser herz Br

und unfere Geele fur die gerechte Sache unfere Ordens anflammt, ift schuld, daß wir nie unfern Gegnern, als mit ben grobften abgeschmacktesten Beschimpfungen antworten tonnen. Go tam neulich ein ausgetrettener pon uns, ber alle unfere Stuffen burchgegans gen war, und, ba er nichts als Schwarmes repen und politische Absichten unserer Bere arofferung barinn zu finden fagte, wider Bif. fen und Gemiffen ein Buch gegen uns berausgab, in welchem, ich muß gesteben, er eis nige verzweifelte Zweifel und einwandte -Diefe beantworteten wir nur burch Spruche aus dem Altoran - und fagten ibm : er mare ein Lotterbub, ein Erzwindhauer, ein Schwänkmacher, ein Rakomagus, ein Dummfopf, (bier wird der Doftor immer bigiger, und feine Sprache fcneller) ein Taugenichts, ein unsinniger ruchloser 36: sewicht, ein elender Tropf, ruhmsüchtiger Perlaumder, offenbahrer Betruger, ruche loser Verräther, Schurke \*)

Salt

<sup>\*)</sup> Benn die Lefer begierig find die gause Lifte Rofenfreugericher Schimpfworter, die fie gu ibrer

halt ein! unsinniger pobelhafter Mensch! schrie der aufgebrachte Schach Gebal — dente, wo du bist, und vor wem du sprichtt!— ich weiß nicht, was mich abhalt dich ben jernem Fenster da hinunterwerfen zu lassen — ist das die Sprache der Beisen? — pfui, schämt euch ihr Schutzgötter der Menschbeit —

Danischmende war betroffen.

Aeschmaim zitterte an allen Gliebern, und bie sittsame Nurmahal wollte sich entfernen.

Der Philosoph, der aber etwas nachtheis liges für unsere Rosenkreuger aus dem Zorne des Sultans befürchtete, fiel in die Rede —

Die herren da, Sire, fagte er, mennen es nicht so übel — es ist ihnen nur um die Belebrung ihrer Bidersacher zu thun — nicht wahr, Dottor? —

Hefth:

ihrer Bertheidigung brauchen, naher feunen zu lernen, so können sie es füglich in dem vor einigen Jahren erschienenen Buch: der im Licht der Wahrheit strahlende Rosenfreuger, wo die Wahrheit ein wenig zu naft erscheint, und die Weisen wirflich mehr als jemahlen in ihrer Bloffe da liegen.

Aleschmain. Allerdings! und wir hören immer unsere Litanen damit auf, das wir denjenigen an den sie gerichtet ist \*) um Verzgebung bitten, und hoffen er würde es unserm Lifer für die Ehre und die Saziche Gottes (die immer die unstige ist) verzzeihen: unser heisser Wunsch für die in so grosser Gefahr stehende Seele des Abtrünnigen, flosse uns solche Beschinzpfungen ein.

Danisch. Frenlich murben fie beffer thun mit guten Grunden ihre Gegner ju überfuhe ren-

Aleschm. Gründen? Gründen? die über laffen wir euch Atheisten und Frendenkern—wir fordern Glauben, blinden Glauben an unfere Sätz, und sehen jeden unter der strens gen Gerechtigkeit Gottes— denn von uns ist geschrieben: ihr seyd die Söhne Gottes, und wer euch nicht anhöret, der hös ret auch mich nicht an.

Unfer

<sup>\*)</sup> Der im Licht der Wahrheit leuchtende R. R. pag. 7&

unfer Prophet war das Oberhaupt uns fers Bundes — Er war der heilige Stifter unfers Bundes —

Laftre nicht — fagte Schach Gebal, und momit beweißt ihr benn bieß ?

Aefchm. Durch Rosenkreugerische Zeischen, die unsere Boraltern in Palastina im Tempel des herrn gesehen zu haben, versischern — und die nicht mehr eristiren: viele von und sind eigends dahin gereiset um sie zu suchen, und obschon sie keine solche Zeischen, als blos gothische Zierrathen auf einer alten Mauer, ein Ueberbleibsel maracenischer Arbeit, gefunden haben, so sind sie doch zu ehrliche Männer, als daß sie unsere Boralstern Lügen strafen wollten, und glauben blinds lings die Aussage — weil sie unsern Orden Ausehen, und Sewicht verschaft —

Danisch. Bravo! herr Dottor - und womit beweisen sie, daß sie die mahren Cohne Cottes find? -

Aleschm. Damit, daß wir alle vortheile hafte Stellen des Altorans, als auf uns gemeint, auslegen, mögen sie sonst passen oder oder nicht; und dieses Buch erleichtert uns fehr die Arbeit, denn es ift so rathselhaft, daß ein jeder mit ein wenig Einbildungstraft alles darinn zu finden glaubt.

Sch. G. Vortrestich! also beweisen sie wie unsere Derwische und Imams die Beisligkeit ihres Ordens durch den Altoran, und diesen durch ihren Orden —

Aeschin. Richt anders - Diese ift die beste Art immer Recht zu haben.

Sch. G. Run fagt' mahl etwas nahes res von eneren Wiffenschaften —

Aefchin. Keine entgeht uns, Sire — wir alleine sind das wahre Archiv aller Wifs senschaften und Kenntniffe. Euer Majestät können nach Belieben wählen: Magie, Alschimie — Kabala — alles schlägt in unser Gebiet ein.

Sch. G. Danke, danke schönstens! nun was muß man denn thun um ein wahrer Magus zu werden?

defchin. Um ein wahrer Magus nach bem Sinn und bem Willen Gottes ju fenn, muß

muß man erstens: mit bem wahren bline den Glauben ausgeruftet feyn. - \*)

Danifch. Ja wohl! ben muß man wahrlich besiten -

Mefchm. Zweitens muß man die Rrafte der Rrauter, der rothen Korallen und das Kraut Hyppericon fennen.

Hyppericon, fagte Echach Gebal! Rrant Hyppericon, wiederholte Rurmabal - nur Danischmende fab ben Magier mit einem sweidentigen Lacheln an - und fagte nichts.

Alefchut. Drittens, muß man in freys williger unthätiger Gelaffenheit auf die Binwirfung bes beiligen Geiftes bars

ren — (Da magst du lange barren, dachte Danischmende -)

Wenn einer ju biefem Grabe gelangt ift, fo tann er fich mit nichts materiellem mehr beschäftigen.

Bater, Mufter und Rinder mogen ibr Brod und Rahrung fuchen wo fie wollen the transfer of the ber

<sup>\*)</sup> G. der im L. d. 2B. ft. R. A. p. 8;.

der Magier beschäftiget sich mit dem heilis gen Geiste, und kummert sich wenig mehr um die Geschöpfe der Erde — denn es steht geschrieben: verlasse Vater und Wurter um mir zu folgen.

Bas denken Sie, Sire, sagte Danische mende, wenn mehrere solche harrende Gee schöpfe in der burgerlichen Gesellschaft was ren, was wohl aus der Menschheit wurde?

Aeschin. Die geht uns nichts an! ein jeder für sich und Gott für alle — und sonst find wir nur Burger des himmels —

Danisch. Barbar! — und was soll die Gesellschaft aus euch unthätigen unnügen Gliedern machen? — sie muß euch hinausstoffen, und bann formt — in welchem Theile der Welt ihr nur immer wollt, unter ench ein Bolf aus

Das wird sie — sagte Schach Sebal, der schon in petto einen Vorsatz gefast hatte — nun was muß man denn noch thun?

der Theoloph, muß man den Talisman

Urim und Thummim befigen, ben welchem. Sire, fein Teufel fich einmischen fann, und alle bollifche Rachstellungen ihre Rraft verlies ren, und die Pfeile des Beelzebubs ftumpf 

Danischmende fiel ihm ins Wort -

Burben Sie, Sire, geglaubt haben, baß in ben aufgetlarten Zeiten Gur. Majeftat glorreicher Regierung es mohl Leute gebe, bie folch abgeschmacktes Zeug in ben foger nannten Schulen ber Beisheit lehren, ober noch leichtglaubige Menschen ba fenn tonne ten, die folche Schwarmerenen um ihr theue res Geld taufen? - Menfch! wie tannft bu beine Bernunft, diefe beilige Gabe der Gottheit fo erniedrigen ? Dug man benn noch immer gu Traumen und Fabeln Buflucht nehmen, um dich ju ziehen, und zu fuhren? -Bahrlich! Gire, ich verzweifle an der Bef ferung des gangen Menschengeschlechts, fo lange folde Schwarmer noch eriftiren werben. Tantanifer auf eine fin film der er un in

Hefdmaim's Glaube, ober vielmehr feis ne Eigenliebe ward hier beleidigt; fcon fpanns ( with 9

ten fich die Musteln seines Gesichts, und seines Mundes um mit einem Strom von Schimpswörtern unsern Philosophen von der Bahn der Bernunft zurüfzuführen, als die schöne Nurmahal, deren Sittsamteit einen dem vorhinigen gleichen Auftritt befürchtete, ganz naiv unsern Adepten fragte:

Alfo konnen sie Wunder thun ?

21efchm. Db wir es tonnen ? Schone Frage ! Die gange Ratur fteht uns gu Gebote : En: gel, Menfchen, Thiere und Teufel! Uns gu Gefallen halt die Gottheit die Burtung bet bon ihm, von Ewigfeit ber eingefegten Ges feze ber Ratur, inne: um ber geringften aller Burfungen, laft Jehova Millionen Urs fachen murten - wenn es uns beliebt, fo giebt bas ewige Befen Die Sterne aus ihren Rreifen, ordnet fie in einer Reibe hebraifcher Buchftaben - und wir lefen darinn bie Bus Tunft. Frenlich tonnte ber ewige Baumeis fter ber Belten, naturlicher unfere Bernunft erleuchten, als gegen die Bestimmung feiner ewigen Gefeze handeln - aber fur uns ift Die erfte Art ber Belehrung bequemmer. Schon!

Schon! vortrefflich herr Dottor, fagte Danischmende; und ihre Cabala?

Aeschin. Ja! was die betrift — da könnte ich ihnen Wunder erzählen. Durch dies selbe lesen wir alle Handlungen der Mensichen — alle Begebenheiten der Zukunft — freilich sind unsere Orakelsprüche, wie übershaupt alle Prophezeihungen, immer sehr dunskel. —

Danisch. Und eben deswegen und branchbar und grober Betrug. Was heist in der Zukunft tesen? Ist es nicht der gröste Widerspruch? Die Zukunft existiret nicht — ist nicht da — wie wollen sie jezt sehen was nicht da ist? — und sonst fordere ich jeden auf, mir nur eine einzige Prophezeihung zu weisen, die nur ein wenig verständlich wäre. heist das nicht die Gottheit lästern, wenn man zugeben könnte, sie wolle nur mit uns sprechen, um unsere Berlegenheit zu geniessen? Entweder läst es Gott zu, daß der Mensch seine kunstige Schicksale erfahre, oder er läst es nicht zu: im ersteren Falle, warum sind die Orakelsprüche dunkel? im zweiten,

warum giebt es folche? Diefe tinbifche Biffenschaft, Sire, entsvringt aus bem naturlis chen, unruhigen Triebe bes Menschen fich aus bem Birtel ber geitigen gu feben, um ein befferes Schickfal zu boffen. Der Menfch' bat gesucht aus der Runft der Muthmaffuns gen ein Giftem zu machen, und ift in bie grobften Grethumer verfallen. Ueberhaupt aber, Sire, ift es gefahrlich, folche Rabalis ften in groffen burgerlichen Gefellschaften gu bulten: benn menn ein boshafter Schmars mer leichtglaubige Menschen bethoren tann, und fie bagu bringt, fest ju glauben: bie Bottheit fpreche aus ihm, fo ift es flar, daß wenn es fein Intereffe erheischen wird, diefe Gottheit ihm den Konigsmord und Aufruhr eingeben wird. -

Jch will sie keine Stunde mehr in meis nen Staaten leiden, sagte Schach Gebal bem schon angst und bang war — ich will sie nicht dulten — sie sollen alle — alle fort!

Aeschm. Aber - Gire! -

Rein Aber! - Der Beweis vom Das nischmende ift wie bas ein mahl eins flar;

wer bagegen fprechen will muß tollfübn. ober ein Schwarmer, wie bu bifte fenn Weg von mir - - I warm fant - seiffed

Danifd. Erlauben Gure Majeftat, nur noch einige Kragen - Dottor! ihr fend alfo Alchimisten?

Aefchmaim, deffen Born und Ungedule aufs bochfte gestiegen war, antwortete mit gornigen Blifen: Dit ihnen fpreche ich nicht, fie verftoctter Atheift - fie verdiens ten für ihre gafterungen im ewigen Pfuhl geworffen, und von Ewigfeiten gu Ewigfeiten, unter ben groften Geelen und Gewiffensange ften, Gott und und gur Ehre verbrannt gu werden!\*)

- the state of the

") Man tann diefen heiffen Rofenfreugerifchen Bunfch gegen alle Philosophen überall in allen ihren Bertheidigungefdriften finden. Diefer Eifer ift naturlich — der Philosoph flart gu febr fein Jahrhundert auf, über welches immer der Rosenkreuzer den dichten Schleper Der Dummheit verbreiten will. Man muß die Leute ben ihrem Intereffe nehmen, und bann wird man finden, Daß ihr Dunich, alle aufge-Sammanas . turliches

Still da! Ben allent was heilig iff, schrie ber aufferst aufgebrachte Sultan — ich befehle — Ich! spreche! — Send ihr solches Zeuge wie Danischmenbe sagt?

Aleschm. Der der Sonne den Slang und das Licht ablaugnen kann, der allein kann und in Betreff der Verwandlung der Metalle widersprechen. Wir besigen dieß Seheimniß wir können Klumpen Metalle in das allerreis neste Sold — zur Ebre Sottes und unserm Nugen alle Augenblicke verwandeln.

Run gut! fagte Schach Gebal, geh als fogleich — und du — sprach er zu einem Kammerheren, ber im Vorzimmer stand — geh mit diesem Menschen — hobse sogleich alles was du dazu brauchst, und hier must du mir gleich Gold machen. — Was, du gehst nicht? — Res, du gehst nicht? —

türliches in sich fast. Freelich begt der Phistofoph nie eine so grausame Rache gegen seis nen Nebenbuhler, und sucht ihn nur zurüfszuschlichen — und wenn dieser noch den Dolch des Fanarismus gegen ihn zurt — so verzeiht ihm der Weise — aber der Unterschied ist auch zwischen ihnen sehr groß — denn dieser ist ein Mann — und der Rosenkreuzer nur ein Schwärmer!

Anonymus.

Aleschm. Gebietenber, glorreicher Bes herscher Scheschians — hier neigte sich der Abept tief zur Erde — verzeihen Ihro Masjestät, das Dero armer Anecht sich unterfans gen muß, in diesem Punkt Dero Allerhöchstem Befehle zuwider zu handeln — vor Profanen können wir nicht arbeiten — es können nur eingeweihte Augen das grosse Geheimniß mit ansehen.

Erkennt alfo! daß ihr Betrüger send — schrie mit flammenden Augen Schach Ges bal — Solche Ausreden taugen hier nicht — Sleich macht mir Gold, oder ich lasse euch funfzig derbe Schläge abmessen. —

Lieber das lezte! Lieber das lezte! fagte im Enthusiasmus seines Eifers der Rosens freuzer — zur Ehre Gottes und unsers Dredens!—

Sch, G. Nun! Das follt ihr nicht umsonst gesagt haben — (umb klingelte). Das nischmende und Nurmahal wollten um den armen Gaukler bitten — aber es half nicht — man kennt die Heftigkeit und den Starrsinn dieses Sultans.

Eine

Ein starkfnochichter Kerl, der diese in Scheschian gehrauchliche Bestrassung zu vers richten pflegte, kam — Man band den Doks tor zur Erde, der willig und gelassen die Ceremonie aushielt, lieber, als daß seine Eisgenliebe ihm erlaubt hatte den Betrug zu entdeten — Er sang unterdessen taktmässig mit Jubelstimme

ftund auf — und gieng gang ftolz zur Thure hinaus. —

Der eitle Eigensinn diefer Leute, sprach ber befriedigte Sultan, ift doch schreklich. — Diefer Mensch hier hatte sich lieber zu todt prugeln lassen, als seinen Betrug zu ges feben. —

Menschen pon diesen Schwarmerenen guruts guführen.

Danisch. Rein anders, meine schone Dame, als die Philosophie, die nach und nach

Carbinate . . Cine

im fiften ausgebreitet, Die Beiten aufflaren, und big Bernunft ber Menfchen erleuchten wird. Bollte mign die jegigen Rofenfreuger von der Schadlichkeit, und dem Bindifchen ihrer Biffenschaften überführen, ifo mufte man bie erfte Bufincht zu Merzten nehmen, bie Das gerruttete Genfortum biefer Leute beilen, und fie alsbenn ben Sanden ber Philosophie übergeben follten. 3ch will, weiß es Gott! feines Menschen Schaben, aber bier ruft die gange Menfchheit gegen diefe Entebrer ihrer Bernunft, und fordert jeden Souverain, dem das Bobl feiner ibm anvertrauten Kinder am Bergen, liegt, durch alle Rrafte ber Befege: wenigstens die Sufanmentunfte fbenn welche Befete vermogen etwas über ben frenen Billen und den Geift der Menschen!) Diefer Leute, und ihre weitere Anwerbungen gu verbieten. Durch grundliche Beweife tonnte man alsbenn die Menichen von der Schadlichkeit ber Lebre diefer Leute marnen, und fle dagu bringen, der Berführung, von ihnen eingeweiht zu werden ju entgeben. Billann sim

Bie wurden Sie es benn gen Be thun, fragte Schach Gebal? poor de le bang am

390

Sich wollte gleich, erwieberte ber Philo. fonb, die Menfchen überzeugen, bag bie fo febnlichft gesuchte Berwandlung ber Detalle platterdings unmöglich ift - bag biefer fcbone Traum in ber erhigten Phantafie eines Beis gigen, ober eines Bettlers guerft entftanden fenn mag - ober daß Weife vielleicht, wels ches teicht möglich ift, fich ber Allegorie bes Steins ber Beifen bedienten, um burch bie Doffnung daß Menfchen es burch einen file Ten gitten Bebensmandel, und durch gute Gits ten, co in threr Gefellschaft erlangen fonns ten, unbernuthet durch diefes anziehende Inter: effe, gu einer unvermettlich gewohnten Tugend führen wollten. Sonft ift es ja flar, bag bas Beftreben, ein Produtt ber Ratur in ein anderes su verwandeln, bochft lacherlich ift: 3. B. Gifen in Gilber - benn bagu brancht ber Denich zwei Rrafte, die er nicht befitt. noch befiten tann - er muß nehmlich bas Eis fen zernichten um Gilber gu fchaffen: und alle tagliche unfeelige Benfpiele jeigen nur gu febr, wie unglutlich jene find, die fich mit fols den chimavifchen Wiffenschaften beschäftigen. Eine gebrechliche, von ben giftigen Dunften ber (1)

ber Schmelztigeln zu Grund gerichtete Gefundheit, und der Bettelstab find die Folgen dieser Krankheit des menschlichen Getstes.

Warte ein wenig, sagte Schach Gebal, einer meiner Setretars soll kommen, um diese Grunde aufzuschreiben, und sie alsdenn in ein Edikt einzukleiden, das ich gegen diese Leute heraus geben will. —

Der Sekretar kam: Danischmende muste von neuem wieder anfangen, und setzte seine Rede so fort: Die Auslage der Auchimischen Schriften waren in jedem Staat unter den schwersten Uhndungen zu verbieten. Welches Undeil entspringt nicht für ganze Familien, wenn solche Bücher schwache Menschen versteiten, diesen chimarischen Stein der Weisen zu suchen, ihr ganzes Vermögen, und jenes ihrer armen Kindern in Schmelztigeln versrauchen zu lassen, und so sich und diese unschuld dige Wesen auf immer unglüklich zu maschen.

Sie follen es nicht! - gewiß nicht! fagte ber gute Sultan, in vier und zwanzig Stunden follen alle diese Bucher verbrannt, und die ganze Gesellschaft aus meinen Staaten ver bannt werden. Danisch. Was ihre Kabala und ihre

Bunderwurfungen betrift, fo tonnen fich die Menschen leicht benten, daß Gott nicht einis gen Leuten zu gefallen die Ginrichtung feis ewigen Raturgefete verandern wird. Dan paart immer mit bem Gebanten : ein Bunderwert; eine übernaturliche Cache. Man bentt aber baben nicht, daß es fo viel beift: als eine unmögliche Sache. Denn. was verfteht man unter dem Borte Ratur? Gewiß nichts anders, als die ewige Unordnung ber Dingel Alfo ware ein Bunderwert in Diefer Unordnung unmöglich. Und meiftens find diefe fogenannte Bunderwerte unnuge, und ihre Urfache lacherlich Benn es ber emigen Gottheit gefiele, mich in übergengen, fo braucht Sie nicht meine Augen gu blens bent .- Thre Dacht ift vermogend meinen Beift zu erleuchten. - Gie braucht nicht bie Gefeze ber Matur über ben Sauffen gu werfe fen.) fie tann meinen Ropf und mein Berg to stimmen, daß es mir unmöglich fallt, ge-1019 gen

gen ben Gat. ben man mir vortragt, etwas einzuwenden. Wenn alfo Gott wirtlich fein Bunder bemirtt, fo merden es noch meniger einige fchwarmerische Settirer tonnen ! Sein beiliger Rame ift nicht jene magische Ruthen die Garten in Buften, und biefe in Barten verwandeln fann, und wenn man nur mit einem mabren festen Glauben ausges ruftet fenn muß, um Berge von ihrer Stelle zu bewegen, fo haben feit zweitaufend Jahren fo viele schwarmerische Glaubige existiret, baf gewiß zu unfern Zeiten fein Berg mehr auf feinen urfprunglichen Plaze feben murde. Jede Zauberen muß bor dem Spiegel der Philosophie in ihrem Nichts gerfallen , und wenn auch ber Weife burch einen geschickten Tafcbenfpieler auf einige Augenblicke geblenbet werben tonnte, fo wird er immer mit einem groffen Manne fagen: Ich glaube baff ber Gott des Bofen die Werke der guten Gottheit zerftort.

Ihre Beifterlebre? wie lacherlich ift nicht die! - alles, jedes Fach ber Ratur, alle Elemente werben von Geiftern bewohnt und regiert. Bas ben uns eine natürliche Will.

Einrichtung ift, ist ben ihnen eine Einwurkung der Damonen — unser elektrisches Feuer, das allem Leben und Gedeihung giebt, erkennen sie nicht, und setzen an dessen Stelle — atherische Geschöpfe und Sylphen. Doch bier müssen wir diese Geisterlehre aus dem Grunde seben, denn sie ist sehr alt, und hat nicht geringe Fortschritte — weiß Gott warum? in unsern ausgeklarten Zeiten gethan.

Diefer Glaube an Engel und Teufel. fommt von ber allgemeinen alten Lebre ber, bie Belt murbe durch unfichtbare Befen regiert - Ein naturlicher rober Einfall uns gebildeter Raturmenschen : unfichtbare, groß fere, machtigere Befen als fie maren, rollten ben Donner - Schleuberten ben Blig - und erschitterten die Erde - Gelbft der Menfch, von dem fcnellen Strom ber Beit fortaes riffen, fieht mit unruhigen Bliten bie Zeit. bie ibn tragt, und bie Strecke, bie er gurufges legt bat: er mochte gerne feine Blife bis su ben legten Grangen feiner Laufbabn er: ftreten, den Spiegel ber Zufunft erfragen, und mit einem Blick die gange Rette feiner Eristenz durchschauen.

Diefer unrubige Bunsch gebahrt alle schwarmerische Phanomena: die immer thatige Einbildungsfraft versucht immer den Schlener der Zukunft zu zerreissen, und der Mensch wird ein Schwarmer, weil er kein Prophet werden kann.

Der in uns eingepflanzte hang zum Bunderbaren, ift hinlanglich gegen alle Sage des Scepticismus unsere Glaubsucht zu versewigen: die sich selbst überlassene Einbildungestraft liebt Bunder auf Bunder zu häuffen, und sie vertheidigt alsdenn gegen den Philossophen die Ungeheuer, die sie gebährt, weil sie ihr Berk sind.

Gesetzeber, und Sektirer wusten, daß man immer den Mensch führen kann, wenn man vor ihm grosse wunderbare Schauspiele spielen läst, und seine Einbildungskraft mehr überraschet, als seine Bernunft erleuchtet—Bon der Bewundrung zum schwärmenden Slausben ist ein unmerklicher Schrift: der Phislosoph allein zweiselt, weil er weise genug ist, nicht dem was er sieht und hört, und noch weniger den Werken seiner Einbildungskraft zu trauen.

\$1153°

Es gab nie Geifter, als in dem Senfor rium des fcwachen Seiftes, der fie hervorbringt.

Die Seele ist unsterblich — aber wenn die Hulte, die sie einkleidet, sich auflost, so kann sie nicht mehr auf Wesen murten, des ven materielle Organen nur materiellen Eins drufen offen stehen.

Und weiters, wo sucht man die Wohnung dieser Geister, die sich auf dem Wint
des Menschen zeigen sollen? Schweben sie vielleicht in einer unthätigen Eristenz um unsere Erde, um unsere Befehle zu erwarten?
oder wenn sie, nach der gemeinen Meinung,
im Orte ihrer Bestimmung sind, sollen Rauchwerte, und unverständliche Worte, sie aus
ihrem besohnten, oder bestraften Stande ziehen, um die Reugierde einiger Schwärmer
zu befriedigen?

Der Teufel eriftirt nicht: der Mensch, der ihn sehen, oder horen kann, den schiefe ich zu einem geschieften Arzt, daß er seine franke Organen heile, und jener, der den Teue

Teufel zeigtenden laffe ich als einen Betrüger ginfperrenen im Damitagen and and and and and and

Unfer Teufel ift eine schlechte Copie des Egyptischen Typhons, und des Persischen Arismanes. Seine Eristenz, sagt man, bestünde darinn, alles was das gute Peimigium aufbaut, niederzureissen, dieß ist der ewige Streit des Bosen mit dem Guten, der erfunden wurde, um den Ursprung des Uebels aufzulösen — dennoch hat dieser Streit das Rathsel nicht um ein Jota aufgelöst. —

hier ließ die schöne Cirkassierinn Danisch, menden unsern guten Sultan betrachten, der unvermerkt in einen tiesen Schlaf verfallen war — der Sekretär hingegen schrieb immer fort, und die neugierige Nurmahal bat unsern Philosophen leise fortzusahren, welches er auch auf folgende Art that:

Nicht diese Lehren allein wurden mich gegen die Rosenkreuzerische Gesellschaft eine genommen haben, denn wo finden wir eine Ecke auf dieser leider so sehr betrügerisch bes trogenen Welt, wo nicht gleich abgeschmacktes

e- 131. I

Beug als beilige Wahrheiten angebetet werben? aber ber innerliche Geift bes Orbens emport mich gegen biefe Schwarmer - Der Schretlichste eifernfte Despotismus, mit diefer vernunftlofen Lehre vereinbart, ift binlange lich jeden eingeweihten, biebern, fur Recht und Unrecht empfindlichen Dann, bochft ungluflich zu machen; fete man noch dazu den Sag und die Berfolgungen, benen berjenige ausgefest ift, beffen Berg, ber Moral und ben Grillen diefer Leute widerftrebend, auf den naturlichen Gedanken tame, fich von einer fol chen Gefellschaft zu trennen. Gie haben ihre Mitglieder überall zerftreut, ben Sofen und Berichtsftellen, Pfarregen, Civilftande, und Militar. Cobald alfo jener ben Orden verläßt, fo geben die Oberen alfogleich allen Mitgliedern Rachricht davon, fagen, fie bate ten biefen Menschen wegen feinem ftraf lichen Lebenswandel felbst ausgestoffen, schil bern ihn als ben verruchtesten Bosewicht, und die Unbanger bes Ordens muffen viele Auffagen burch alle Wege verbreiten, und fo tommt ber Ungluckliche immer um feinen gu: ten Ramen und feine Stelle, wenn er eine befist -

besigt. — Sauffige bekannte Benspiele find das von vorhanden.

Diese Bedrückungen vergolden sie unter dem Scheine: als wären sie nur Prüzsungen, um die arme verblendete Seele (des Ausgetrettenen) wieder von der Irrbahn zurückzuführen, und um dessen wahre Bekehrung zu erlangen — Untersdessen sterben aber oft diese arme Leute in Rummer und Elend, und unter der Last der Schikanen dieser Männer Gottes, nach Licht ringenden, in Gott ruhenden, Seeslenheil begierigen armen Diener des Worts Gottes — wie sie sich selbst zu nensnen belieben.

Sie geben vor: sie waren Patriarchas lische Natur Priester \*) und durch die Tause zu gestillichen Priestern getaust — dadurch hatten sie das Recht die Beichte von ihren Untergebenen zu hören, und die Fehlenden D 2

\*) S. den in Licht der Wahrh, ftrahl. R. R. pag. er.

im Gewiffen zu beruhigen. 3ch überlaffe jedem die bofen Folgen folder Grundfabe felbst einzuseben, und zu schlieffen, wie gefahrs lich folche in Sanden von Bofewichtern fenn tonnten. Befonders ift Diefes, bag wenn ein Reuaufgenommener von ihnen, vorher in ails Dere Befellschaften eingeweiht worden, und einige gebeime Grade befigt, von beren Dits theilung ibn fchwere Gibe verhindern, oder jemand ein Gebeimniß, unter ben Pflichten bes Ehrenworts es feinem andern mitzutheis Ien, erhalten hat, und diefe Leute, wie fie ims mer auf jedes Geheimniß fpahen, um daburch fich mehr Bewicht zu geben, gerne ausfors fchen und wiffen mochten, fo ertlaren fie, bie Dbern batten bas Recht von Gott erhalten jeden Menfchen von mas immer fur Giden und Pflichten loszusprechen, ftellen eine folche Absolution dem Reueingeweihten bar, und erschleichen auf folche Urt, von leichtglaus bigen Menfchen, alles was fie wollen. Ich halte diefes Recht fur eines ber gefahrliche ften in burgerlichen Gefellschaften !

Dieser Orden hat neun Grade, die alle sehr theuer bezahlt werden. \*) Die lezte, oder die neunte Stuffe kostet 99. Mark löthigen Goldes, welche Summe aber gewiß gering scheinen wird, wenn man bedenkt, daß man mit dersels ben zu einem wahren Magus, zu einem zweisten Moses und Aaron umgeschaffen wird, und daß man alle Geheimnisse der Natur, und der Oberherrschaft über Engel, Teusekand Menschen erhält. Der Stein der Weissen ist das geringste, was diese Halbgötter besisen.

Aber ich sehe um mich — betrachte das Elend der Menschheit — und kann nicht bes greiffen, warum noch so viel Elend da ist, D 3 wenn

\*) Die R. A. sind so überzeugt, daß sie ihre Intitirte mit den rasendsten Streichen um ihr Geld schnellen, daß es zur Maxime ben ihnen geworden ist, dadurch ihr Gewissen zu beruhigen, daß sie sich mit dem heiligen Bolke Ifrael vergleichen, deneu Gott besohlen hatte den Egyptern ihren Nachlohn zu rauben, (die Egypter ben ihnen sind die Profanen). Sie sagen: "alles was der Mensch bestät ift nicht sein, sondern nur ein

wenn die Erde wurflich folche Bunbermerter und Propheten besitt. Du armer Ungluflis cher, ber bu mit Rummer und Elend bein Brod von Thure zu Thure bettelft, marum bist bu ba? - und ihr alle, die ihr überall unter ber Laft ber schmerzhaftesten Rrantbeis ten schmachtet, warum befommt ihr feine Linderung im Leiden - und ihr Magi und Wunderwerker, warum verbreitet ibr nicht unter den Menschen die wohlthatigen Entdes fungen, die euch Gott nach enrer Sage vers lieben bat? Wenn ibr mir antwortet: ibr konnet gegen die Befete und ben Willen ber Gottheit, die es erforderen, dag der arme Mensch bie sein Brod bettle, und der andere in den frubeften Jahren seiner Jugend unter ben groften Schmerzen babin fterbe, nicht handeln - was nugen euch alsbenn eure Bebeimniffe - euere Effengen, und euer phis losophis

<sup>&</sup>quot;ein Lehn der göttlichen Frengebigkeit, und "dieser göttliche Lehnsherr hat die Macht, "solches zu caduciren, und Berdientere (die "R. R.) damit zu belehnen." S. den im Licht der Wahrh, strahl. R. R. pag. 108.

mens

losophischer Stein. - Es ift teine Auswahl zwischen diesen beiden Cagen - und laffet mir es zu zu fagen - ihr fent entweder die schwarzesten Ungeheuer, die je die Ratur bers vorgebracht bat, indem ihr die unglutliche Menschbeit nicht rettet, ober ihr fend die groften Betruger, die es giebt, fo viele Buns bertrafte ju befigen, um nur bie Denschheit zu täuschen, und sie zu euern Privatabsichten gut gebrauchen.

Menfchen! Burger - Bruber! fend reds lich, genügsam, und arbeitsam, und bann bes fist ihr ben mahren Stein der Beifen. Dann wird euch nichts mangeln. Suchet zuerft die Geschöpfe, die um euch find, und mit benen ihr bestimmt fend zu leben, gluflich zu mas chen, und bann fuchet, wenn ihr wollt, einen Bertehr mit unfichtbaren Geiftern. - Lagt euch eure Natur nicht durch Quatfalberenen in der hoffnung eines langen Lebens verders ben. Die beste allgemeinfte Argnen ift aus Maffigkeit, Maffigung und Ordnung jufams 26 4 D 4

mengefegt. Dief erhalt ben Borper fo lange fart und gut, bis ber Eirfel der Dinge ench su Umschaffung in andre Gestalten, und zu Formung einer andern Generation hinweg-Lagt diefe zu Faulheit und Trennung führenden Grillen! - Ich verachte nicht eine bescheibene, auf festen reinen Grundfagen gestüte Rachforschung der dem groffen Sauffen verschlegerten Raturgeheimniffe, boch nebe me man ftets die gefunde Bernunft, die uns ber Schöpfer zur Leiterinn gab, zu Gulfe, und glanbe nie, was denn berfelben wiberfpricht-Beffer an allem gezweifelt, was nicht auf Flaren festen Grundfagen beruht, als aus Liebe gum Bunderbaren alles Unbegreifliche anges nommen. Jenes tann nur die Fortfcbritte ber Beisheit aufhalten, biefes ofnet bem Aberglauben und Betrug, ber Berblendung. ber Thorheit und allgemeinen Barbaren bas eine eine Beater under bard : (\*il - rod?

er com Soufel megent bruir bannigen achten

<sup>\*)</sup> Danischmende ber viel las, und daben ein bortrefiches Gedachtmi hatte, brachte oft frem-

immer

Dier endigt fich, man weis nicht warum, Die Perfische Sandschrift, und ließ uns in ber Ungewißheit über die Burfung des Edifts -Belche Burtung aber biefe getreue Ueberfes kung auf meine Landsleute machen wird ift ju errathen - aufgetlarte Ropfe merden vies les billigen - ber unwiffende Theil der Les fer - fur welche ich diefes Fragment gewiß nicht herausgebe, wird sich an dem ihm am nachsten liegenden Theil der Richter halten — Schwarmer aber werden es examiniren, verbrennen - verleumden - beschimpfen - viels leicht gar eine Widerlegung mit Roten aus der Bibel dagegen schreiben. Mag es fenn! ich antworte auf ihre Pafquille einmahl gewiß nicht, also wenn der legte ankommende Theil D 5

> den Ruhm, ohne es wurflich zu miffen, fur den feinigen gn Markte - man fieht es aus diefer gangen langen Stelle, die Bort fur Bort aus einem Buche herausgeschrieben ift, das ein aufgeflartes Genie feiner Zeit auch gegen geheime Gefellichaften ichrieb -

immer das Recht des Schlachtfelbes behals ten muß, so werden sie siegen — ich aber werde mich leicht mit dem wenigen Theil der Aufgeklarten über die Verderbtheit des Geistes meines Jahrhunderts trösten —



The Manual Inches and the Control of the Control of

1 1 1 ( through a 1/2 | 202 (2019) | 1 | 1

mind well as the plan that the sales the



## Aufnahme.

- m. Es werden zu dieser hohen Stuffe keine andern Bruder zugelaßen als Schottische A. M. welche genugsame Proben ihrer Gotstessfurcht, Redlichkeit, Menschenliebe, und Wißbegierde zur Weißheit gegeben haben.
- 2. Wann nun ein folcher M. erfunden worden, so wird ihm von seinem Anführer der Tag und die Stunde zur Aufnahme besstimmet, und nachdem er als S. M. an das Vorzimmer geklopfet hat, soll er hineinsgelaßen, und allda von einem theoretischen Bruder mit folgender Anrede empfangen werden:
- 3. Senn sie gegrüßet durch 3 mahl 3 won Herzen, lieber Bruder! und nachdem er von dem Candidaten das schottische Zeischen, die Berührung und Wort abgefordert, so geben sie sich den gewöhnlichen viersachen Kuff.

Ruf. Der theoretifche Bruder fpricht ferner ben Candidaten an, und faat:

- 4. "Lieber Bruder! als fcottischer D. " haben fie ihre Sande waschen muffen, bevor "fie in das innerfte bes Tempels gelaffen " worden find, ihnen anzuzeigen, daß die "schottische B. B. rein und ohne Mackel, bas "ift, von Laftern befrenet, vor Gott erscheis "nen. Dier wird biefe Reinigung erneuert, " weilen fie mehr und mehr ihr Berg ber "Tugend, Gottesfurcht und der Liebe des ? Rachsten widmen mußen; waschen ste fich "bann mit dem festen Borfage biefen nache " guleben, verfprechen fie es? . . . . Ja.
- 5. Wenn der Candidat sich gewaschen bat, fo fpricht der Th. B. Jego munsche ich ibnen Glut gu thren Unternehmungen, und flopffet 16 mahl an die Thure. Solche wird aufgemacht, und der Candidat gebet binein, mit feinen schottischen Ornamenten gezieret.
- 6. Der 28. D. Vorst. spricht: Bruder! was vor eine Stuffe der Maureren haben sie verrichtet?

- 4. 3ch bin ein Schottischer Altmeifter.
- R. Was verlangen fie mehr?
- A. 3ch verlange gröffere Kenntniffe erlangen.

Der D. B. fpricht: antworten fie mir tren und aufrichtig auf meine Fragen:

F. Saben fie die Pflicht ber Schottischen M. treulich erfüllet?

S. Saben fie ihren Berftand und Willen, burch bie Ausubungen der Tugend und Meidung ber Lafter verbegert?

F. Saben fie fleißig der Berrichtung ihrer Arbeit nachgeforschet?

F. Tragen fie eine Begierde gur Beigo beit ?

F. Bas ift ber Beigheit Anfang?

F. Bas für Begriffe haben fie von Gott ?

F. Bas für Gefinnung haben fie gegen ihren Rachsten?

Wann diefe Fragen nach Möglichkeit und zur Befriedigung der Berfammlung ausgefallen, so spricht der 2B. D. B. wie folget: n Wohls

"Bohlan! die bruderliche Liebe erfors bert von uns, ihnen ihr Begehren zu gewähs "ren! wann es Gott gefallt, so wird er ihre "Gedult, Mühe und Arbeit mit Geegen bes bohnen; bier aber mussen sie ihre überstüßis ge Zierrathen ablegen, und sich baben ers "innern, daß sie ben ihrer ersten Aufnahme "als Maurer von allen Metallen sind ents "blößet worden, das heist in moralischem "Berstande, ben alten Adam oder den Belts "Mensch abzulegen, und sich nach den Sits "ten des Namens gottesfürchtiger Menschen

Der huth und Degen auch Ornamensten und Schurzfell des Schottischen M. werden abgeleget, und der D. B. felbst ziehet dem Candidat die Schuhe aus, und spricht:

"Heber Bruder! lernen fie durch meine " Sandlung erkennen, daß auch Demuth ben "uns herrschet.

9. Wann der Candidat zugerichtet ist, so spricht der D. B. "Mein Br. treten sie auf "die Welttugel!

Der Br. Secret. lieset das Evang. St. Johannis dem Candidaten vor. Nachdem es abgelesen worden, so fragt der B. D. B. Mein Br. glauben sie an dieses Licht der Offenbarung? Wenn er Ja spricht: so les gen sie die Finger darauf, und sprechen sie mir nach:

Der End muß bedachtsam gesprochen werden.

## Der End.

Ich N. N. gelobe fren und mit gutem Bedacht.

- machtigen Jehova im Geist und in der Wahrs heit anzubeten.
- 2. Mich nach Möglichkeit zu befleißen, feine Allmacht und Weißheit zu erkennen durch die Natur.
- fagen. 200 norden more ber Belt abzus
- 4. So viel als es in meinem Bermögen stehet, das Beste meiner Bruder zu besorgen, fie zu lieben, ihnen mit Rath und That in allen Rothen benzustehen, und endlich ein unver-

unverbrüchliches Stillschweigen zu halten, so wahr als Gott unfterblich ift.

Alle gegenwärtige Bruder fagen:

Dir allein o Jehova! sen Ehre, du Uns fang, Mittel und Ende, der du lebest von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.

Alsdann witt der neugufgenommene B. von der Rugel berab, empfänget ein neues Schurzfell, ein Kleinod, zwen Zeichen, und eine Berührung.

clavis 10. Das Wort der Theoristent Diff | XXX und wird in das Ohr gesagt; alsdenn wird der zfache Kriedenskuß gegeben. Nachdem der neu aufgenommene B. sich allen andern zu erkennen gegeben, so wird ihm die Erklärung des Tapis, wie folget, ertheilet.

menhang des ganzen philosophischen Susant menhang des ganzen philosophischen Softems der Welt, welches denen wahren theoristischen B. B. zu ihren Betrachtungen dargestellet wird.

a. Der Globus Terrae ist die wahre welche die Philosophen durch Fleiß und Aosbeit

beit bis in das Centrum ergrunden, und ihre 3 Reiche ber Ratur durchfuchen.

- b. Die 7 Planeten sind die 7 himmlte schen Körper, welche der allmächtige Baus meister erschaffen, damit sie vermöge der 4. Elementen ihre Influentien dis in das Centrum der Erden treiben und die Geburt ber 7 Metallen befördern.
- c. Der welcher durch die alten Meister mit so vieler Hochachtung betrachtet wird, stellet die Natur vor, den gottlichen Hauch, das Universal und Central A, welches alles belebet, erhalt und auch zerftoret.
- d. Die zwei Zeichen D und O bedeue ten Agens und Patiens, der mannliche und weibliche Saamen der ganzen Natur und Ereatur.
- e. Der Materia prima seu Cruda
- f. Der & bedeutet & Philosophorum.
- g. Der A und Medeuten die Prosportion und Maag, und das Gewicht der Ratur.

h. Die

Dernunft, das Licht der Matur, und das Licht der Offenbahrung; drei Gaben Gots tes, welche von einem einigen Gott Zeugniß geben.

gehen.
i. Die 4 Eden des Tapis, die 4 Eles mente.

k. Der Leuchter mit 7. Armen, welcher auf dem Altar stehet, stellet die 7 Gaben der Weißheit vor, welche ein jeder Bruder von Gott erbitten muß.

re und achte Entdeckung der hieroglyphischen Bilber, welche sie jum Theil in der ersten Aufnahme der Parabolischen Maureren gessehen haben.

Sie werden wohl ohne Zweifel einsehen, daß die zufünftige Beschäftigung der theores tischen B. B. die Untersuchung der drei Reische der Natur sehn wird. Erwägen sie wohl, W. B. was sie vor große Bortheile aus ihren Untersuchungen schöpfen können, wenn sie durch ein eifriges Sebet, Gott um Beisseheit anslehen. Durch dieselben werden sie Erste

Eriflich beffer tennen lernen, folglich ben alle machtigen Baumeifter ber Welt mit mehr Chrfurcht verherrlichen.

Qweitens werden fie feine unergrundlis che Beigheit und Allmacht in allen Korpern der Matur bewundern.

Drittens werden fie ju ber Ertauntnig ihrer felbst gelangen, und baburch bas Meisterstück bes Schöpfers mit Erstans nen betrachten demo process one and usp

Bon diefem allen follen fie, lieben 3. 2 nach und nach Unterricht befommen, fo viel es meine schwachen Krafte gue laffen, mann fie nur Gedult haben mole 8.9316 len, und Belieben tragen, mir als eie nen wigbegierigen Giferer ber Babrbeit. au folgen.

Ende der Aufnahme.



to the smilled be much by and mother come

Sing.

## Unmerkungen.

Roseinens ne

ellitering name bale Hach ber Reception foll ber B. D. B. bem neuen aufgenommenen B. etwas von bem Unfang bes Unterrichtes ber theoretischen Bruder vorlefen, und inachbem ber Bruder Gecret bem Theoriften Die Gefete vorgetras gen bat, und berfelbe burch Auflegung feinet Banbe auf bas Evangelium St. Johannis Diefelben in Erfullung ju fegen verfprochen ; fo wird bie Berfammlung durch die gewohne liche Schluffragen geendiget. Golte aber nach ber Reception ein Panquet gehalten werben, fo foll es mit allem Ernit und Ges machlichfeit gescheben.

2. Der 2B. D. B. fann nachfolgende Ins Aruction nach feinem Billen einrichten, und einen jeden Paragraphum abtheilen, wie er es vor nothig findet, auch turger gufammen fagen, falls es ber Dugen feiner Bruber erforbert. Denn bie Absichten ber Dbern find nur babin gerichtet, benen wißbegierie gen Brubern ber Maturfunde grundliche Renntnif von berfelben bengubringen, welche ihnen gur Practica bienen fonnen.

- 3. Es soll ben einer jeden Bersammlung ein Tisch auf 9. B. B. gerichtet senn, welcher mit einem schwarzen seiden Teppich bedeckt ist. Auf der Mitte der Tasel stehet der Leuchter mit 7 Armen, auch ein Tintensaß, Feder und Pappier zum Dienst der B. B. Der Secret. welcher zur rechten Seiten des D. B. sizet, verfertiget das Protocoll, welches alles dassenige enthalten muß, was in der Bersammlung vorgetragen wird.
- 4. Zu der ersten Bersammlung, nach der Reception wird die erste Instruction denen Brüdern von dem D. B. vorgelesen werden, alsdenn dem B. Secret. eingehändiget, welcher dieselbe denen andern Brüdern zur Nachssicht communiciret, damit alle auf die tunftige Bersammlung zu antworten sich gesfast machen können; Es ist auch denen B. B. erlaubt zur Benhülse ihres Gedächtnises sich Auszüge zu machen, aber niemabls die ganze Instruktion abzuschreiben, damit nicht

fo viel unnothige Exemplarien ansgebreitet werden.

5. In ber nachfolgenden Bersammlung sollen die B. B. über die ersten communiscieten Instructionen von dem Obervorsteher befraget werden, und ein jeder antwortet nach Möglichkeit. Der B. D. B. explicitet sodann nach seinen Kräften, was seine Brüder nicht wohl verstanden haben. Die B. B. werden aber erinnert sich nach dem sten Spho des Gessezs zu richten, damit alles ordentlich und rubig zugehen möge.

# 

## Gefeze

für die hocherhabne Bersammlung derer theoretischen Bruder.

#### S. 1.

Indem das mahre Glut des Menschen in dem Bestreben nach Lugend und Beigheit bestehet, so baben wir die philosophischen Bruder er mahnen wollen, sich nach fleißiger und emste ger Besorgung ihrer weltlichen Gelchafte zu Folge

Folge ihres Standes und Amtes, auch zur Ers kenntniß der Natur zu wenden, welche Erkennts niß ein unfehlbares Mittel ist, durch die Snas de Gottes zur wahren Weißheit zu gelangen.

S. 2.

#### Von der Religion.

Ein jeder theoretischer Bruder muß eis ner gewißen Religion zugethan senn, und dies ser sleißig und eifrig nachkommen, so wie es denen Pflichten eines ehrlichen Mannes ges mäß ist. Uebrigens stehet es einem jeden fren denenjenigen Meinungen Benfall zu ges ben, die er für die vernünstigsten und heils samsten halt, allein nur solchen Meinungendie den Menschen fromm, billig, redlich, guts herzig und dienstsertig gegen seinen Nächsten machen. Uebrigens ist es genug, wenn er christlichen Seschlechts und Glaubens ist, aus was Landen er sonst sen.

3230 8 3508 CAN

Don der den Obrigfeiten schuldigen Unterwürfigkeit.

Jedes Mitglied dieser Sescuschaften muß ein getreuer Unterthan feines Landes-

fürsten; ein willig Unterworfner seiner Obrige keit; ein friedsertiger Burger und Einwohener des Orts seines Aufenthalts; ein Bermittler der Streitigkeiten, und ein Stifs ter der Ruhe und Einigkeit senn. Dies serhalb muß er sich äußerst in acht nehmen, daß er sich in keine dem Staat nachtheilige Empörungen jemals einlaße. Und eben diesers wegen überhaupt, als auch wegen ihrer alles deit beobachteten untadelhaften Aufführung ist diese Gesellschaft von allen Zeiten her von Rönigen, Prinzen und Staaten unterstüzet worden.

#### 5. 4. dilleration

Von der Aufnahme der theoretischen Brüder.

Es werden zu dieser Stuffe keine andere als schottische A. M. zugelaßen, welche ges nugsame Proben ihrer Gottesfurcht, Mensschenliebe und Wißbegierde zur Beißheit gezeiget haben. Bann nun ein solcher schot, tischer Meister erfunden worden, so soll er nach Erlegung seiner Receptionsgebühren und eingeholter einhelliger Bewilligung aller übris

übrigen versammelten Bruder aufgenommen werden.

#### S. 5.

Don der Grönung, welche die Brüder in der Versammlung halten

Es wird voraus geset, daß die Versamms Inng aus lauter wurdigen und wißbegierigen Brudern bestehe, folglich verspricht sich der Ehrw. D. B. bruderliche Liebe, Fried und Einigkeit, Aufmerksamkeit, und eine sittliche Aufführung, welche denen andern Brudern zur Nacheifrung dienen kan.

- a) Aller Tadel, alle fpizfindige Fragen, Aushöhnung, Gelachter, und unnüges Geschwäze, als auch überhaupt alle ungesitztete handlungen sind dahero verboten, indem solches alles der brüderlichen Liebe entgegen, und die gute Ordnung störet.
- b) Die Saltung der Versammlung foll etliche Tage vorhero den sammtlichen Glies dern durch den B. Secret. bekannt gemacht tverden, und ein jeder Br. wird ersucht zur Es bestimm

bestimmten Beit und Stunde zu erscheinen, fein Rleid und feine Rleinodien mitzubrim gen, und

- felbige nicht eintreten. Wenn ein Bruder eine halbe Stunde fpater über die gesezte Beit erscheinet, muß er sichs gefallen laßen, für die Armen eine Geldstrafe zu erslegen.
- d) Kann ein Bruber aber wichtiger Ursachen balber gar nicht erscheinen, so muß er
  solches dem nehmlichen Morgen dem Br.
  Secret. melben laßen. Einen solchen abwes
  senden Br. aber stehet es fren sich nach dem,
  was in der lezten Versammlung vorgegangen,
  vermittelst Nachschlagung des zu führenden
  Protocolls, in nächster Versammlung öffents
  lich zu erkundigen.

## 1021g./182 152 1101 111 0

#### Don den Tafelverfammlungen.

Alle Tafelversammlungen, welche ben den Aufnahmen besonders mit vielen Speifen überladen zu senn pflegen, sollen gange

ganglich aufgehoben fenn ambagegen werben bie B. B. fammtlich mit Wein und Brob fich begnugen. Blos die dren Festtage bes Ordens, als Johannis Baptifta, Johannis Evangelift und Et. Andrea follen von der Berfammlung mit der gehörigen Bescheidens beit follenniter celebriret werden, um bas mit unfere Tafelverfammlungen feinem Bas dusfefte vergliechen werden mogen.

Da mir die Liebe gegen unfere Bruder nicht unfruchtbar fenn lagen follen, fo wird fich ein jeder Bruder gefallen laffen, nebft feis nen Receptionsgebuhren, einen monatlichen Bentrag von --- gu geben, bamit man mit der Beit armen Brudern in Rrantheiten und Unglutsfallen die nothige Bulfe leiften konne. Es foll aber Diefe Caffa nicht vor einem Jahre und mehr eroffnet werden. Beil ber Fond gur Gulfe ju gering mare, und durch deffen Austheilung der mahre Ends zweck nicht erreichet murbe. Ein folches Betragen ift ber Erfüllung unferer Pflicht gemaß, und ein bewahrtes Mittel Gott gu gefallen

11 24 1/283 11

gefallen und uns feinen Geegen ju ere werben.

Welchen Sefezen alle philosophische Theoristen sich auf bas Senauste zu uns terwerfen verpflichtet find.

Gott gebe allen murdigen Brudern Seegen Fried und Einigfeit.



## Unmerkung.

- 1. Das erfte Zeichen bestehet barinn, baß man die dren ersten Finger der rechten Hand gegen den erhöhet, als ein Zeichen, daß wir an einen Einigen großen, in aller Weite, Breite und Liefe alles erfüllenden allmächtigen Gott glauben.
- 2. Das zweite, daß man diese 3 Finger auf das herz seze oder lege, als ein Zeichen daß wir denselben in unsern herzen (lieben) von ganzen herzen, von ganzer Seelen, und von allen unsern Kräften lieben und ans beten.

3. Die

3. Die Berithrung bestehet, indem ein Br. den andern ganz enze mit benden handen ben in der Mitte des Leibes umfaßet, und bedeutet das unter allen Creaturen der Mensch das Meisterstück des Schöpfers sen, und daß die Erkenntniß seiner selbst, welche durch die genaue Umfassung vorgebildet wird, seine große Beschäftigung senn soll.



# Gebräuche

with Historian Tolling and

der Tafel Berfammlung.

1. Der Ceremonienmeister besorget mit als len was darzn gehöret dieselbe, und soll nuc mit 3. Speisen versehen sepn. Wann es Zeit zur Tafel zu gehen, so nimmt ein jeder Br. seinen Platz ein, und alle warren stehend auf den W. D. B. welcher einige Minuten später erscheinet, und das  $\ominus$  mit sich bringet. Bey Eröfnung der Thure spricht er:

Sott fen mit Uns!

Alle Bruder antworten:

Wir fegen unfere hofnung auf Ihn.

Wenn ber D. B. feinen Plat eingenomennen bat, fo fragt er ben W. B. Secretair,

A. den Leib mit Speiß und Erant zu versehen, die Seele mit erbaulichen Unters richt zu erbanen und zu ergozen, auch uns alle Zeichen der bruderlichen Liebe zu geben.

Fr. Co lage und diefe tobliche Gefins nungen wollbeingen.

Alsbenn tugen die Brüder einander, und der B. D. B. fanget das Lischgebet an, wie folget!

#### Girl embired topics

Dou harmberziger Gott ber du tein Geschöpf erschaffen, ohne es mit Nahrung zu versehen, und die Isrgeliten in der Pufte mit Manna ernahret bast, sieh uns beute unser tägliches Brod, damit unser Leib ben Kräften erhalten werde.

Wir bitten dich demuthigst, gieb, uns auch die Nahrung der Seelen, welche ist dein heiliges Wort und Geist, damit wir leiblich und geistlich, mögen versorget werben. Wir wollen dich immer loben und dir alleine die Ehre geben, weil du allein der Ewige und allein Machtige bist, Amen!

3. Nach bem Gebet bleiben die Bruder noch stehen, und ber Br. Cerem. M. beinget dem Aberv. ein Brod und einen Kelch mit Wein, und gehet sodann wieder an feinen Plag.

Der B. D. B. bricht ein Studlein Brod ab, und giebt den Ueberreft den Brudern, damit ein jeder ein Studlein das von nehme und spricht: Gott seegne uns dieses Brod! Rachdem er ein wenig Wein getrunken, spricht er! Gott seegne uns diesen Wein. Den Kelch läste er sodann herzum gehen und sagt: Es sen für ams eine Erinnerung des Bundes der unverbrüchlichen Treue und Liebe gegen unsere Brüder.

4. Dierauf fezen fich bie Bruder und speisen, beobachten aber bas Stillschweigen. Wann Wann bas Speisen geendiget, schlägt ber D. B. einen Schlag mit dem hammer auf die Tafel und spricht: Würdige Brüder, find sie bereit mir auf meine Fragen zu antworten?

Der Cerem. Meister spricht; B. D. B. wir wunschen alle dieselben durch richtige Antworten zu befriedigen.

folget: in andrial namio andag fin and

# Unterschiedne Fragen

jum Unterricht der Theoriften

Fr. Woraus sind alle Dinge entstans ben?

A. Aus dem Chaos.

Fr. Was war das Chaos?

A. Es war ein sinfteter unförmlicher Rlumpen, welcher aus and deftande, und durch das Hebraische Wort word angedeutet wird, aus diesen Rlumpen sind durch das allmächtige Wort Gottes alle Dinge Dinge diefer Welt erschaffen worden. Diefes war die Materia in welcher alle Formen und Gestalten in ihrer Kraft erhalten, und nacht gebends durch den Willen des Schöpfers gesoffenbarer worden.

Fr: Wie ift biefes jugegangen ?

A. Der Geist des Herren schwebte auf dem Wasser, Gen. I. und hat durch seine lebendigs machende Kraft das Chaos beseelet, das Licht von der Finsterniß geschieden, das Leere erstüllet, das Finstere erleuchtet, das Bermischte von einander, abgesondert, das Robe mit seiz ner gättlichen Wärme zeitig gemacht, das Ungesordnete in Ordnung gebracht.

Fr. Was entstand aus der Scheidung bes Chaos ?

4. Die englische, die himmlische und bie elementarische Belt.

Fr. Was ist die englische Welt?

A. Die 7. Operarchien der Engeln, welche in Legionen eingetheilet worden, als die Ches rubinen, Seraphinen, Thronen, herrschaften, Kurstenthumer, Machten und Rraften, welche

E

lauter reine Geister sind, die aus dem Licht erschaffen, und das Glut haben, Gott in seie ner Herrlichkeit zu sehen, ihn zu loben und feine Befehle zu vollbringen, Gen. III, 24.

Fr. Bas ift bie himmlifche Belt?

A. Die 7. Planeten und alle Sterne bes

Fr. Was ift bie Conne? . J . . . . . . . . . . . .

A. Sie ift der allerreinste und vollkommens ste Korper, welcher aus dem Licht gezogen worden, und dahero fähig ist das erschaffene Licht, wie es aus seinem Centro aussließet per media zu concipiren, und es denen übris gen Gestirnen und Dingen mitzutheilen.

Fr. Was ift ber Mond?

A. Der Mond ist ein Planet, welcher seinen Korper aus dem allerreinsten des Abgrundes erhalten hat, und sein Licht von der Sonne empfängt, dasselbe mit seiner eignen Effent corporisiret, und es alsbenn nach und nach den untern Dingen wiederum mittheilet.

Fr. Woher empfangen die andern Planeten ibr Licht ?

A. Die übrigen Planeten und Seftirne ers langen alle ihr Licht von der Sonne, als dem Seneralempfänger des erschafenen Lichts. Hingegen werfen die andern Sestirne von der Essenz ihrer Körper solches nach ihrer Ords nung der Sonnen beständig wieder zu, das hero sie in ihrer Macht und in ihrem Slanz erhalten wird, ihre Strahlen von sich wirft, die Luft damit anfüllet, und durch dieselbe solche den sublunarischen Körpern zusendet.

Fr. Was ist die elementarische Welt?

A. Der fefte Korper, welchen der Schopfer ben der Scheidung des Chaos, als dem grobsften Theil von dem reinesten geschieden hat.

Fr. Ift benn biefes Weltgebaube for gleich in feine volltommene Berfagung gefes get worden ?

A. Rein! fondern Gott erfchuf erftlich aus feinem fraftigen Worte den Geift.

Fr. Warum querft ben Geift?

A. Weil der Geist so wohl in der Gotte beit, als in den Geschöpfen das Grunds wesen und Urstof aller Dinge ist.

8 2

Rr. Bas orbnete Gott mit biefem Geifte ben Grundlegung biefer Belt?

A. Der Allmächtige ließ diefen von fich ausgehenden Geift den Mittelpunct bes Weltgebäudes suchen, fich daselbst seten, und zusammenziehen, in welchem Mittelpuncte er noch mehrere Befen aus ihm gebahren, und fobann aus dem Mittelpuncte feiner Berrs Schaft fich in eine geborige circumfpharische Beite ausbebnen tonnte.

Fr. War biefe Centralzusammenziehung nothig?

2. Allerdings, denn wir feben es mit Augen, daß ohne Zusammenziehung noch jett feine Sache, weder Thier, noch Kraut, noch Metalle werden tonnen, und folglich mare auch dieses Weltgebaude nicht an das Licht actommen.

Rr. Waren benn noch andere Wefen gu biefem Beltgebaude notbig ?

M. Ja! benn ein einfacher bunner Beift batte die Bielheit und Mannigfaltigfeit diefes Weltgebaudes nicht ausmachen konnen; mit

hin muste ber allgemeine Geist burch die Censtralzusammenziehung noch mehrere Wesen zur Mannigfaltigkeit dieser Welt machen.

Fr. Was vor ein ander Wefen machte ber Geift durch gedachte Zusammenziehung?

U. Eine zwente Urt feines Wefens, weld thes wir Seele nennen.

Fr. Wie wird diese Seele von dem fastomonischen Weisen genannt?

A. Nephesch, to das heist ein abges nommener Zweig, weil die Seele aus dem allgemeinen Weltgeist genommen wurde.

Fr. Die gieng diefe Abzweigung an?

A. In der zusammenziehenden Bewegung nahm der Geist durch den Zusammendruck seines Wesens, einen Theil seines Wesens sich selbst ab, und zog es mithin etwas dichter zusammen, als sein Wesen selbst war. Dies ses vom Geist adzweigende oder abgesonderte Wesen bekam folglich auch eine andere Kraft und Bewegung.

Fr. War die Seele mit ihrer zusammenziehenden Kraft genugsam den großen Weltbau darzustellen? A. Rein, benn obgleich bie gedachte Seele ein dichteres Wesen, als der Seist an sich, empfangen; so war sie doch noch gar zu geistig, unsichtbar und einfach; mithin zur Mannigfaltigkeit dieses großen Weltgebaudes noch nicht hinlanglich, und folglich war noch ein drittes Wesen nothig.

Fr. Was war diefes vor ein Wefen?

A. Ein Leib, das ist die Erde, als der gröbste Theil von dem reinesten Licht geschies den um sich vervielfältigen zu können, wie es die 3 Reiche der Ratur täglich beweisen. Die Seele ist also nur ein verändertes Wessen des Geistes, und der Leib ein veränders tes und dichteres Wesen der Seele.

# Schluß der Versammlung.

Durdige Brüder! wir haben unfern sterbe lichen Leib gefättiget und unsern Geist mit nüzlichen Unterricht beschäftiget, was bleibet uns noch zu thun übrig? Der Br. Secret. antwortet: Unfermt Rachsten ein Werk der Barmherzigkeit zu ers weisen, und dem ewigen allmächtigen Schoo pfer für seine unzählige Wohlthaten Dank abzustatten.

Fr. Laffet uns das eine und das andere vollbringen.

Alsbenn läßt der D. B. einen huth mit einem Schnupftuch bedeckt herum gehen, und jeder Bruder giebt nach Belieben, was er will. Dem Cassameister wird solches eins gehändiget, und der B. D. B. sagt das Gesbet zur Danksagung.

# Gebet.

Sott! du Bater des Lichts, du Brunns quell aller Barmherzigkeit, der du durch deine Allmacht mit 5. Gerstenbrode 4000. Mann gesättiget hast! Wir sind durch deinen Sees gen heute auch gesättiget worden, und sagen dir unendlichen Dank vor die mitben Saben, die wir von deiner unverdienten Frengebigskeit empfangen haben, dein kräftiger Geist K4

fattige unfern Leib und Geele , bamit wir zeitlich und ewig verforget werden mogen. D du unumschrankter Schöpfer! unfer Berg foll dich preisen, unfer Mund foll dir banzen und ohne Ende loben, Amen.

ulle B. B. forechen: Lobet ben Berren alle Bolfer, benn himmel und Erde ist seiner herrlichkeit voll, Umen.



### Die Gesundheiten.

Es werden nur 3 Gesundheiten ceremonias lisch getrunken; die Erste durch den B. O. B. nachdem die erste Speise genoßen worden.

Die zweite durch ben Br. Secret.

Die britte burch den Br. Ceremoniens meifter, am Ende des Speifens, und zwar :

Der B. D. B. spricht: Wurdige Brus ber! wir wollen auf die hochschäfbare Ges fundheit unserer Obern trinken, und benens felbe selben alles Glut und Mohlergehen wunschen. hier giebt der Ceremonienmeister dem Obern B. den Kelch mit Wein, alle Br. Br. steben auf, und der D. B. spricht: Gott erleuchte Sie durch seinen Geist, und gebe ihnen Weißheit, Verstand und Nath.

Nachdem der D. B getrunken hat, fo nehmen die übrigen Brüder ihre Gläßer und trinken, wie es ben den B. B. Maurern gebrauchlich ift:

Die zweite Gesundheit bringet der Br. Secret. gegen die Mitte des Speisens, und spricht:

Burdige Bruder! Wir wollen auf Die schägbare Gefundheit unfere D. D. B. trinken, Gott schütze ihn, seine Gerechtigkeit ftarke ihn, seine Weißheit regiere ihn.

Machdem, wie schon gesagt, getrunken worden, so spricht der B. D. B. Lies ben Bruder! ich danke ihnen für Dere wohlgemeinten Wünsche. Gott ers fülle sie, und gebe uns allen die Gas ben seines Geistes!

Mile Bruber fprechen: Wir bitten et frig barum.

Die dritte Gefundheit bringet ber Ehr. Geremonienmeifter aus auf bas Boblergeben ber theoret. Bruber, und fpricht :

> Burdige Bruder! Mit Genehmhals tung des B. D. B. werbe ich auf bas Bohlergeben aller theoretischen Brus ber trinfen. Gott gebe uns Seegen, Kried und Einigkeit!



Erbfnung und Schluß der Verfammlung Der theoretischen Bruder falomonischer Wiffenschaft nach der letten Saupts versammlung.

Erbfnung der Berfammlung.

er 2B. D. B. fpricht jum Ceremonis enmeister : m

Burdiger Meifter beforgen fie unfere Sicherheit.

Der

Der Ceremonienmeifter unterfuchet die Thus ren und fpricht:

> 28. D. B. die Versammlung ift feis ner Sefahr ausgesetzet, ber Allmachtige beschüget sie-

Der D. B. fpricht den gewöhnlichen Bahls fpruch:

Gott gebe und Seegen, Fried und Eis nigkeit.

Alle Bruber fprechen:

Bir bitten eifrig barum.

Der B. D. B. fragt einen ber Bruber: Sind fie ein theor. Philosoph?

Der Br. antwortet:

Meine Bruder und bie Beifen werden mich fur einen folchen ertennen.

Der W. O. V. Was ist ein theors Philosoph?

Lin Br. der ist ein theor. Philosoph der sich auf alle Urt und Weise bestrebet, Gott seinen Schöpfer, sich selbst und die Ratur zu erkennen, und ihre so mannigfaltige Wurstung zu erforschen.

1 11

Der W. O. V. Was ift bie Natur ?

24. Die Natur ift ein unsichtbarer fluche tiger Geift, welcher doch sichtbarlich in den Körpern wurket und seinen Sit in dem gottlichen Willen hat.

Der O. V. Durch mas haben bie Frenmaurer die Natur versinnbildet?

A. Durch ben welcher den göttlichen Hauch, das Universal und Central \( \triangle vor:\)
stellet, welches alles erschaffen und belebt.

Sr. Was fur Eigenschaften mußen bie Eiforscher ber Natur haben.

24. Die Erforscher der Natur mußen wie die Natur beschaffen senn, nehmlich: wahrhaftig, einfältig, gedultig, beständig, fromm und gottesfürchtig, gegen den Nächsten gutherzig und dienstferrig. Alle diese Eigenschaften flößet man den Brüdern der untern Stuffe der Naueren ben ihrer Aufsnahme ein.

Fr. In wie viel Regionen wird die Nas

21. In 4. Regionen: die warme, kalte, trockne und feuchte, welche die elementaris sche Eigenschaften find, durch welche alles geswürket wird.

Sr. Bu mas verandert fich die Ratur ?

21. Sie verwandelt sich in Mann und Beib, und wird den & verglichen.

5r. Die viel bat die Ratur Unfange?

21. Sie hat 3 Unfange, als  $\ominus$ ,  $\updownarrow$ ,  $\Diamond$ , bermoge welcher alle Dinge hervorgebracht, ernahret und erhalten werden.

Sr. Wie viel glebt es Reiche der Ras

21. Drei, bas mineralische, vegetabilische und animalische.

Fr. Wenn foll ein Philosoph seine Ars beit anfangen?

21. Ben anbrechendem Tage, baburch feinen Bleif und Bachsamteit anzuzeigen.

Der B. D. B. schläget 7. Schläge mit dem Hammer auf den Altar, und spricht: hiermit sen die Versammlung eröfnet.



## Shluß

### der Berfammlung.

Der B. D. B. spricht: Burdige Bruber! hat niemand was zum Besten der Bersamme lung vorzubringen?

Wann teine Melbung geschiebt, fo fragt ber B. D. B. den Br. Secret.

Sr. Wenn rubet ein Philosoph ?

21. Bann die Arbeit die Bolltommenheit erreichet hat ?

Sr. Wie viel Uhr ift es am Ende der Ars

21. Boll Mittag, bas ist ber Augenblick, allwo die Sonne in ihrer gröften Starte, und der Mond sich in seinem vollem Glanz befindet.

Fr. Was für ein Alter hat ein suchender Philosoph?

21. Bon dem Augenblick feiner Untersuchuns gen bis auf den feiner Entdeckung eraltet er nicht. Fr. Sr. Cagen fie mir das Wort der Magnefia?

21. Es ist in diesen Worten begriffen: Vista interiora terrae ratisicando, invenies occultum lapidem, veram medicinam (id est Vitriolum) Laßen sie mir das Zeichen, die Berührung und das Wort der Philosophen zukommen?

Ein Br. giebt es den andern, und die 2 letten laffen es den W. D. B. auf benden Seiten zukommen.

Der W. D. V. spricht: die Versamms lung sen hiemit geschloßen, und thut 7 Schläge auf den Altar. Hierauf wird das Gebet nach der Versammlung gesprochen.



#### Gebet

vor der Versammlung.

D du ewiger ungänglicher und allein weiser Gott! du Schöpfer aller Dinge, der du die Welt aus dem Chaos ers

Schaffen haft. Bir Urme unwiffende Creatus ren fommen mit Demuth vor beinen Gnas benthron, und bitten dich aus innerftem Gruns be unfers Bergens, bu wolleft uns Berftand geben, ju erfennen, mas bir moblaefallt. Berr Gott Adonai, gieb und die Beifheit, Die ftets um beinen Thron ift, fende fie ju uns berab aus beiner Berrlichkeit baf fie fich in und ergiege, benn ohne die Beigheit, Die von dir tommt, versteben wir nicht beinen beiligen Willen. Fuhre und durch beinen beis ligen Geift auf beinen Begen, und lage uns bir getreu fenn bis an unfer Ende. schehre uns auch die Mittel unfern Rachsten nuglich zu fenn. D Ewiget Gott! erbarme bich unfer. Dir allein fen Ebre gegeben von allen Creaturen von Emigfeit gu Emigfeit, Mmen.



. 10 4

riamminer

voller Con in Sign of Constant Land Constant Line Land of the Land of the Land of the Charles and Char



## Gebet

#### nach der Versammlung.

andless madringer ( an an anni D Gott! wer ift bir gleich! ber himmel ift bein Thron, und die Erde bein Fußscheme mel. Du Mumachtiger wohnest in der Sobe in einem Licht, wo fein Sterblicher bingus kommen kann; und alle die auf Erden woh nen, find vor bir wie die Beufchrecken. D unsterblicher Gott! burch bich lebet die Rae tur, und bein Sauch befeelet fie. Wir bite ten dich demuthig, lebre uns diefelbe recht erfennen, und burch folche beine Allmacht in beinen Gefchopfen bewundern, benn bu allein bift machtig, bu allein bift groß, bu allein bift barmbergig, bir allein gebuhret Lob, Ehre und Preif in alle Ewigkeit. Amen.



me marking and those was the



# Unfang

ulimmobes & att don

Unterrichts der Theoretischen Bruder.

Der W. D. V. fpricht:

Da wir hier versammlet find uns in der. Matur zu unterrichten, und durch diefelbe. Gott unfern Schöpfer und uns selbst befeifer zu kennen, so frag ich was Gott ift?

Ein Br. spricht:

Das ehrfurchtsvolle Stillschweigen zies, met sich unserer schwachen Vernunft beger, als Gott in seinem Wesen ergründen wollen, denn als endliche Creaturen können wir nichts von diesem unendlichen Gute reden, noch densken, indem ein Theil das ganze nicht bes greisen kann. Die Salomonische Philosophie aber lehret uns, Gott sen, ein ewiger, uners meßlicher, unsichtbarer Geist, welcher in einem unerschaffnen Lichte herrschet, von dans

nen er uns seine unbegreifliche Weißheit und Allmacht durch Erschaffung der Welt geoffensbahret. Durch sein heiliges Wort ist das Unsichtbare sichtbar worden, und sein göttlischer Hauch beseelet die ganze Natur.

Sr. Was ift die Ratur?

21. Die Natur ift ein unfichtbarer Geift, welcher doch sichtbarlich in den Körpern würfet, und feinen Sig in dem göttlichen Willen hat.

Sr. Woraus ift die Ratur entstanden?

21. Wenn wir die erschaffnen Werte Gottes insgemein betrachten, so finden wir, daß das Chaos der Grundanfang aller erschaffnen Dinge gewesen ist und noch ist.

fr. Was ist bas Chaos?

#### S. 1.

24. Das Chaos war ein vermengter Klumpen, der vom Wasser beweget, und dieses von dem Feuer belebet wurde, aus diesem Klumpen sind durch das allmächtige und ewige Wort Gottes alle Dinge dieser Welt erschaffen und hervorgebracht worden. Dieses

war bie Materia in welcher alle Formen und Geftalten in Kraft (potentialiter) enthals ten, und nachgebends burch ben Billen bes ewigen Bottes geoffenbaret und in Burfung gefest find. Diefer unformliche Klumpen, nehmlich das Chaos, war magricht, und wird durch das hebraische Wörtlein wow Schamaym, welches X und Materie beift, bes Deutet dieses materialische A Baffer, ift von Bott in das obere, mittlere und untere abs getheilet worden. Der obere Theil ift volle fommen erleuchtet und vor allen andern febr fübtil; ber unterfte Theil bingegen ift volltommen finfter, unrein, grob und bicf. Det mittlere hat von benden etwas, und ift mit bem obern und untern vermifcht. Der untere Theil oder die dritte Claffe begreift und hat nichts bestoweniger in fich aller Befen Gi. genfchaften, Tugenben, Rrafte und Effengen von den Creaturen erfterer Claffe, jedoch mit biefem Unterfcheide, bag, mas die untern Creaturen in der offenbaren Form murflich find, das find die obern Creaturen in einer potentialischen Rraft, und verborgnem Befen. Sins. hingegen ift der obere Theil also beschaffen, daß nichts im untern zu finden, deffen Ras tur. Tugend und Rrafte ber obere Theil nicht in fich begreiffen und faffen follte. Bas die obere Wesen aufferlich und offenbar find, bas find die untern innerlich und verborgen; fedoch find die Creaturen ober erschaffene Wefen des obern und untern Theils ihrem Burten nach weit unterschieden. Denn die obere, geistige und verständige Creaturen tons nen, fo fie wollen, gleichwie die untern Creas turen, murten; allein bie amtern Creaturen; werden wegen ihrer groben und finstern Rore per verbindert, von fich felbst feine bergleis. chen geistige Wurtung, gleich ben Engeln, verrichten zu konnen, wann sie nicht von oben berab erleuchtet, und mehr mit gottlis chen, als menschlichen Tugend Rraften begabet werben. Bor allen Dingen ift aus obengefagtem zu merten, baf ber untere Theil. nicht ganglich des Lichts beraubet, noch der obere vollig von aller Vermischung und Kinfternif (wiewohl febr fubtit) befrenet fen, inbem niemand, als ber einige Schopfer ineinem reinen Licht wohnet, dazu niemand

fom:

tommen fann, jedoch ift obgedachte Kinfters nig ben den obern Creaturen nicht ganglich fo offenbar und wurtfam, wie ben den une tern. Dasjenige Bort des Baters, bat anfanglich bie Elemente geschieden und abges fondert, aus diefen die obern oder binims lifchen auch die untern oder irrdifchen eles mentische Creaturen hervorgebracht, unter welchen auch die heilige Engel, als himms lifche Beifter und Ginwohner des himmels ju begreifen und ju rechnen find; berowegen ift auch ber himmel als eine Wohnung fur fie ben der brenfachen Ein : und Abtheilung des Chaos erschaffen worden. Die Geele bes Menfchen wird den heiligen Engeln gang gleich, fo bald fie von ben torperlichen und materialifchen Menfchen, beffen fie burch ben Fall theilhaftig worden ift, abgefondert, burch Die reine Rraft bes heiligen Beiftes, von allen finftern Unreinigfeiten gereiniget, und ausgezogen wird; alsbenn empfangt fie eine folche Glaubensbegierde, vermittelft welcher fe übernaturliche, bem fundlichen fleifchlichen und thierifchen Menfchen gang unbefannte Rlars beit fuchet, und folche in dem Bater des Lichts findet.

findet, fchmedet und genieffet. Durch biefen Weg hat die Gnade Gottes dem Diener Mofes die munderbare Erschaffung biefer Welt offenbaret, durch eben diese gottliche Enade geschiehet es auch uns, wenn wir burch die Unterdruckung und Todung unfers vertebrten Kleisches, sammt den Wollusten. in einem verneuerten ober neuem Leben eins bergeben, daß wir die Klügel unferer Gees Ien, die wir burch bas neue Leben erlanget haben, ju Gott erheben, die vermifchte Rine fternig des Chaos durchdringen, und vere mittelft bes geoffenbarten gottlichen Worts fo mobl, als auch der berelichen bellalangens den! Wahrheit und Rlarbeit, welche in als Ien feinen erschaffenen Werken absonderlich aber in dem menschlichen Bilde, so nach feinem Ebenbilde erschaffen, die wunder. bare Erschaffung diefer Welt ertennen, bes obachten und ftuckweise begreiffen lernen, fo lange wir diese beschwerliche Gutte des Leis bes tragen muffen. energy and a collection and greening a disc

In dem Chaos find absonderlich 3 Dinge wohl in Acht zu nehmen: a) das erste un-S 4 form,

formliche Baffer. b) Das lebendia machens be Reuer. c) Die Art und Beife, wie bie allgemeinen und absonderlichen Wefensarten bervorgebracht worden find. Das unforme liche und unvollkommene Baffer war nicht vermogend etwas ohne bem lebendiamachens ben Keuer bervorzubringen. Es mar vor bem elementarischen Baffer, und batte ben Rorper und Geift zur Gebahrung ber fubs tilen als groben Korper ben und in fich. Dies fes unfer Baffer war talt, feucht, bick, une rein und finfter; berowegen bat es in ber Erschaffung anstatt eines Weibleins gedies net. Eben auch auf folche Urt batte auch das A. deffen ungehlbare Kunklein gleich als unterschiedliche Gebabrer gu rechnen. fo viel Tincturen ben fich, als zu Bervorbringung ber absonderlichen Creaturen eigents lich vonnothen waren. Diefes A welches bor bem elementarischen A gewesen, bat alle aus bem Chaos bervorgebrachte Dinge bele bet. Dieses ift eigentlich bas Matur A. oder noch deutlicher, der allgemeine Welts geift, welcher in biefes erfte unformliche Wasser ganz subtil angegossen war. Die fes

fes A tann man mit bem Ramen Korm, Das V aber mit den Ramen Materia bes merten, welche bende in dem Chaos mit einander vermifcht maren. Diefes A tonnte nicht füglich ohne dem Wasser, welches eis gentlich fein Gehauß, feine Wohnung, Materie, ober Vehiculum ift, besteben. Diefes A ift durchaus nichts anders, als ein Berfzeug, welches auf feinerlen Weise von fich wur: ten fann; es ift ein materialisches Giegel woh ber großen unmaterialischen Sand Got tes, ober von feinem ungeschafnen ewigen Worte, welches Gottes Mund ift, als aus welchem daffelbe Wort immerwährend aufgebet. Die Erzählung, wie die Allmachtshand in der Schopfung mit diefem Ratur A uns terschiedliche Tincturen in manigfaltigen Geschlechten ber Creaturen gleichsam eingedruckt bat, finben wir in bem erften und zweiten Cap. des Gefcopfbuches.

Durch die Tincturen ift nichts anders ju verstehen, als die himmliche Centralfrafte in den naturlichen Dingen, benn R ift gleichfam wie ein Befenspunkt, aus welchem

aleich als aus einem Centro bie Strablenlies nien entspringen und fich burch ibre Does rationen vervielfaltigen. Beil aber biefe Strablen in fich felbsten, wegen ihrer Rabe und Gleichbeit, nicht murten und arbeiten fons nen: fo ift ihnen ein mafferichter Rorper ges geben, der ihren Eigenschaften ungleich nothig gemefen, bag alfo bennoch von diefer Maffa und ibrem Central A, vermittelft ber Disposition bes gottlichen Worts, alle naturliche Dinge ihre Geftalt und Korm befommen und ers langt baben. Diefes A an fich felbiten ift tein begreiflicher Rorver, es nimmt aber ans derwärts einen Korper an fich, und bisvoniret folden zu feinem endlichen Biel und Aweck. Es hat dieses A viel lieber feine Wohming in einen vollkommmen als einem andern Rorper. In ihm liegt die Ers Kanntniff after Dinge. Diefes A nimmt burch feine von dem ewigen Borte Gottes empfans gene Bildungstraft alle Eigenschaften verschiedener Saamen an fich; es ift warm, trocken, rein und durchsichtig. Diefe zwen letten Eigenschaften find die urfachende Quels len aller Lichter. Seine Warme wurfet in

bas V, weil es ein urftanbiger Grundans fang aller Barme ift, sowohl in den Eles menten als elementirten Dingen. Geine Trockenheit ift der Grundanfang aller Beftandigkeit in allen Creaturen. Geine Rlars Beit oder Diaphanitat zeiget die subtile Rraft an, vermittelft es alle Rorper durche bringen fann. Bon feiner Reinigfeit merben alle Unvollkommenheiten ausgeschloffen. welche das Ratur / weiter entfernt, indem es nach ber ewigen Bestandigkeit, als nach bem Ende der Welt arbeitet, um die Erschafe fung als ein glaffernes Meer auszubilben. Seffen Entwurf Die Offenbarung Tobannis porgestellet. Ariftoteles nennet diefes A. aus Mangel einer beffern Erkanntnig des emis gen fprechenden Worts, ben Unfang Grundes der Bewegung in der Ratur.

Wir sagen endlich bieses dober alls gemeine Weltgeist sen die Ratur selbsten, welche nichts vergeblich hervorbringet, auch nicht irren kann, und ohne welches nichts gesschiehet. Wann gleich dieser wirkende Geist sich an unterschiedliche Körper in dieser eles

mentirten Welt hanget, und sich mit dere seiben wermischet, so bleibet er bennoch seis nem Wesen nach unveränderlich und würket mancherlen Tincturen in den Creaturen nach Waaßgabe, wie sie von dem Schöpfer unterschieden worden, er disponiret solche auch nach ihrer eignen hästlichkeit und Eigensschaften.

which and a more wastern

Rachdem das Chaos also erschaffen war: to hat Gott ferner in diefem finftern Rorper gearbeitet, und ibm von feinem Lichte einige Strablen eingeschoffen, Diefes geschahe vers mittelft bes Beiftes Gottes, welcher fich auf den Baffern bewegte und ichwebte, bie Kinsternis von bem Lichte schiebe, und den Kinfternigen ben mittlern und untern Theil zu ihrer Wohnung gab, wie folches in bem erften Cap. Genes, ju erseben. Es stebet dafelbft ausdrucklich : Gott fcheibete die Baffer von den Baffern, und feste bas mates riglische und grobe in bas Meer und in bie Erde, das subrile und geiftige V aber er: hob er und feste es unter und über das Fire mament, damit folches firmamentalische V

als

als ein Inftrument ober Mittel bem allges meinen Weltgeiste ober der Natur A diene, den leidenden, besonders den irdischen Creaturen als eine Hulffe bengebracht und zugetragen werden.

Diefes aber war noch nicht genna; Gott machte den zien Unterschied und schiede bie V das Erofne von bem Baffer und Meere, Damit die Erde burch die überfluffige Bere mischung der Waffer an hervorbringung der Rrauter und fruchtbaren Baumen nicht gehindert werde. Durch die Ausspannung ber Simmel fcbeibete er bie untern Waffer von ben obern, und fammelte bon bem gerftrens ten Lichte bie Lichter, baburch bie Zeit in Jahreszeiten unterschieden und fie durch ihre Strahlen ober ausgemeßene Ausfluße auf Die Creaturen wirfen mogten. Da die Creas turen von ben abgetheilten Elementen ber Lichter erschaffen waren, so follten fie auch durch Gulfe diefer Lichter leben, und biefes untere Gebaude, die Belt, bewohnen, beffen Beberrichung ber Schopffer ben nach feis nem Ebenbilde erfchaffenen Menfchen übers gab.

aab, und ihn zu feegnen verfprach, fo er ans bers in Gottes Geboten mandeln und feinem Schopfer gehorfam fenn murbe.

### S. 2.

Von den Elementen insgemein.

Das Element ift ein abgefonderter Ror. per von dem Chaos, in und durch welches Die elementirten Dinge besteben; ober es ift der Anfang eines Dinges, gleichwie ber Buchitab ber Anfang einer Gilbe ift.

Die Wiffenschaft und Lehre von ben Elementen ift bochft wichtig und nothig; benn fie ift ber Schlugel zu den beiligen Gebeims nissen ber Ratur, ohne welche alles wieder verschloffen bleibet. Die Elemente baben eine genaue Bermandschaft und Gemeinschaft mit einander und verandern fich leichtlich eines in das andere, wie wir nachgehends zeigen mollen.

Die Erde wird in bas V verandert, indem das V burch die bewegende Barme aus dem Mittelpunct ber Erde bringet, die Erde durchdringet, folche in Gestalt eines

Dampfes mit fich fubret, und bas subtile ir: bifche Befen vermittelft biefer Musbampfung empfangt, so bag alsdann zwischen dem V und ber & fein Unterschied mehr zu bemers tenift. Diefer Dampf wird hernach durch die Warme ber mittlern Sonne in der Begend ber A erhoben, und wann diefer erhobene Dampf eine Zeitlang in der Luft berumgetrieben und gleichsam bigestiret worden, aledenn wird et in ein / oder entzündlichen Schweffele bampf verandert, und verurfachet in den Mits terungen ben Donner und ben Blig. Derienige Kunstler, welcher verstehet auf mas Reise man ein Element in das andere vers andern, die schweren Dinge leicht und die leichten Dinge schwer machen fann, ber fann mit Grund ber Wahrheit ein Raturverftans biger Philosoph genennet werden. Der Mits telpunct biefes allgemeinen Chaos muß bie Tugendkrafte ber obern und untern, ich will fagen, des himmlischen ober aftralischen und irrdischen in und ben sich haben, und die V in V, dieses in A, und die A in A verwandeln tonnen. Es ift niemabls ein Eles Element ohne dem andern, denn das dohne A muß erlöschen, das V verfaulet, so esteine A hat, die V konnte ohne V keine runde Rugel formiren, auch nichts ohne Benhüsste der andern Elemente gebahren und hervorbringen.

Das A reiniget die A, die A das V, und das V die V, und wird durch die Beswegung des A eines in dem andern vollstommen gemacht und erhöhet. Das A ist aslezeit in allen Dingen das reineste in der Quantität, aber das erste und mehreste nach der Qualität. Die Dinge in welchen das A die Obermacht hat, werden allezeit zu einer vollkommenen Frucht erfohren; wann hinges gen das A von andern Elementen beherresschet und verhindert wird, so können nichtsals unvollkommene und unreise Früchte hers vorkommen.

Diejenige Elemente, welche in einem Korper was neues aus ihm zu bringen are beiten, werden wurtende genennet, die leis bende aber find diejenigen, welche verstatten,

baß in ihnen von einem andern Element was gemacht und gewurtet werde. Es sind das hero leidende und wurkende Elemente.

ADDO NOT ANY ANY STATE OF THE PROPERTY AND A

Das vierfet in das A, indem es in den Körper gleichsam einschlüsset, und concentriret, oder in den innersten Mittels punct zusammen treibt. Das A arbeitet in die V, damit sie zu seiner, des A Würde erhoben werde, und dieses währet so lange, dis daß alle Elemente vermittelst ihrer stets währenden Würkung in eine herre liche Vollkommenheit gebracht worden.

Throng at 1 the true spile of

namate 35

Die obern Elemente sind in ihrer Würkung viel vollkommener und kräftiger, als die untern, wie solches an den Würskungen des himmels oder des A abzunehmen ist. Dieses geschiebet wegen ihrer eige nen Reinigkeit, durch deren Kraft die untern Elemente die obeen verringern und schlechter machen. Vermittelst der Anziedung von den untern, und Ausstossung oder Ausstuß der obern, kann das Leben der Natur und der ganzen Welt wohl beobachtet und geschen

werben, fie fchopfen Athem und leben bon ben Ausfluffen ber obern Wefen, welchen fie ben untern mittbeilen; und eines wird von bem andern belebet und erhalten, wie oben Schon bavon Unzeige gescheben. Diese muns berbare Ausathmung ber obern, und Atheni ber Lebensschöpfung ber untern Dinge ges Schiebet und wird burch ben allgemeinen Beltgeift ober Ratur ferner bewurtet. Dies fer allgemeine Beltgeift ift unfichtbar und an fich felbsten unbegreiflich, wofern er fich nicht vermittelft eines Vehiculie welches ibn nach Gelegenheit bes Dris an fich nimmt, Begreiflich und fichtbar machet. Goldes geschiehet, wenn biefer & oder Simmelsbothe um die himmliche Bothschaft auf Erden gu bringen, gewiffe Flugel annimmt, die feinen Klug zu beschleunigen bagu tuchtig von ibm befunden worden. Diefe Klugel oder Inftrumenten find alsbenn fichtbar und begreiflich's ber Beift felbft aber biefes Inftruments ift unfern Sinnen unfaglich und unfichtbar.

Damit wir biefes groffe Bunbergebeims niß ber Ratur beffer verfteben lernen, wollen 1 . . . . . . . . . . . .

wir folgendes betrachten : bas V und bie V bieweil fie unter ben anbern Elementen bie niedrigften find, fo befigen fie auch bie Une terwohnung. Das A ift vortreflicher und über fie erhoben; Die A ift ein Mittelele. ment zwischen ben fubtilen A und ber V. Das grobe VI hat zwischen ber A und der V feinen Bohnplag. Damit nun die V vom A erhoben und zu einer Bollfommenheit, gebracht werde, fo wird nothwendig erfore bert, bag das A die grobe V von aller Unreinigkeit reinige und absondere. Das mit foldes bewerkstelliget werde, fo muß die arobe & fo lange in dem Bauch des A lies gen, und von ihm bearbeitet werben, bis bag fie von aller Unreinigfeit abgefondert, ju einer reinen Effenz gebracht werbe. Allein biefe reine und effentialische V fann ohne Mittelesement nicht wurfen, benn bas A wurtet zwar in das V, welches mit der V eine Rugel machet, allein nicht anders, als vermittelft der A. Das A murfet alfo in das V und machet folches burch bie Marme zu einem Dampf, und burch biefen Dampf vereiniget fich alsbenn bas A mit 3 5 2 ber

ber V und ber Natur. Aus diesem erhellet, daß der Natur ihr einziger Zweck und Ziel sen, das Untere mit dem Obern durch das Mittlere zu vereinigen, und zur verlangten Bollkommenheit zu bringen.

Die Erde, welche ein bichter Korper ift, kann von dem V nicht auf einmal in eine mafferrichte Ratur verwandelt merben! Dieferbalb muß bas V vielmable mittelft ber Sonnenwarme erhoben und auf die Erde berab getropfelt merben, bamit bie Rraft des Ratur A durch folche Tropfen ber Erde bengebracht und biefe fammt ihren Saamen burch bergleichen, oftmalige Begieffung aufgelofet werde, bie Caamen, welche fich in ber & befinden, haben bas himmlische ober Natur A in sich, welches in Geftalt einer bampffenden Barme bie V in eine mafferrichte Keuchtigkeit auflofet; um die innerften Theile ber Caamen durchzus bringen und zu beleben. Rach diefem wird bie irrdifche Kenchtigkeit mittelft einer fteten Digerirung in der Barme in ein flares burchscheinendes overandert. Diefes von ber

der Warme noch weiter gereiniget und gestrieben, fanget an von Tage zu Tage ges gen die A auszurauchen, nach oben zu steis gen und sich wiederum mit der Essenz des Au vereinigen. Also siehet man, wie sich das Rad der Natur umdrehet, und wie ein Element mit an dem andern hänget.

Das Element ift bemnach ein geiftiger Rorper, in einer groben und fichtbaren Das terie enthalten. Diese Elemente tonnen nicht ruben, fondern find in immermabrender Bewegung, burch welche die Bervorbringung ber naturlichen Dinge bewurtet und verans laffet wird. Einige von diefen Elementen find in ihrer Berfchiedenheit mehr gur tors perlichen Korm, andere aber mehr zu ber geiftigen Ratur geartet und geneigt. Wann Diefe Elemente einstens durch die neue Bes wegung in ber funftigen neuen Erschaffung von allen ihren niedrigen Unreinigkeiten ente bunden, und gefaubert fenn werden, fo wird alebenn ihr Rorper und Geift in einem gleis chen Gewicht burch bas beilige Band ber Ewigkeit zusammen verknupft, und von aller D 3 Ungleich: 200

Ungleichheit geschieden fenn. Die Bewegung, welche die Beit und ber Unterschied berfelben anieko verursachet, wird alebenn aleich uns aufhörlich und nichts anders, als die Ewige teit fenn. Unter allen Materien, Die mir tennen, ift teine, welche in folder Gleichbeit zusammengesett mare, als bas Gold. Beil foldes rein, und von aller Ungleichheit ab. gesonderte Elemente bat, so tommt foldes auch mehr, als irgend eine andere Materie ber Emigfeit ben. Aus dem Golbe bat man dabero auch eine folche Arnen vor ben menschlichen Leib zu boffen, welche alle andere in der Burtung übertrift. Jedoch muß folcher beständiger Goldtorper guvor geiftig und mit ber menschlichen Ratur und Lebensfaft gleichstimmig gemacht und bereis tet werben. Es ift auch gewiff, daß bergleis chen Argnen noch eine gang andere Burfung thun werde, als nur die ftrittige Lebenseis genschaften in ihre Gleichheit zu feten, mann nicht die hinderniß des Kluches, welchen die Cunde über und und alle und fpeifende Creaturen geworfen, im Bege ftunde, wovon hernach, wann von der Nebereinstimmung aller

aller Dinge wird gehandelt werden, etwas deutlicher gefagt werden foll; indem bewies fen werden kann, bag es nicht unmbalich fen, die gange groffe Belt fammt ihren Eles menten in Form einer ewigmahrenden Bes wegung auf mechanische Art berzustellen. Unterdessen aber gestehe ich, daß wir solches nur Studweise ertennen, ba uns die Gins de aus dem Paradiese gejaget hat, wes: halb und ber Eingang bargu in biefem gere brechlichen und elenden Leben verboten. Dichts destoweniger wollen wir einen Berfuch thun, ob wir einen Aft, welcher über bie Mauern bes Gartens Eben berüber gebet, erlangen mochten, und ob wir gleich nicht bineingeben, noch von der Krucht bes Les bensbaumes effen tonnen, fo wollen wir uns boch bemuben, wenigstens eines Blate leins, mann es gleich verborret, und wie oben gesagt, durch unsere unsählige Boffheit verberbet worden, theilhaftig zu werden und nach Gottes Willen genieffen gu fonnen.

#### S. 3.

Von den absonderlichen Elementen und zwar vom A.

- I. Das A und die A sind die obern Elemente. Das A, als das erste gebet als Ien andern vor, wegen seiner Keinigkeit, Dunnigkeit und Bolltommenbeit, welche es von der Simplicität erlanget, und ist des wegen edler und mächtiger, als die andern worden. Der allgemeine Beltgeist bat seinen Sit in diesem Element, und theilet dem A Elemente wunderbare Kräfte mit.
  - 2. Die A, weil sie nicht so rein als das A ift, kann das A Element niemals gründlich durchdringen, noch sich gänzlich mit dem A vereinigen, wo sie nicht vorhero von ihrer Unreinigkeit gefäubert worden.
  - 3. Das Elementarische A wurtet nur, wenn es concentriret und dusammengetries ben ist; folches geschiebet, wenn seine Strahs Ien gestärket und ihre Ausstüsse machtig von ihm geworfen werden.
    - 4. Als der allmächtige Schöpfer die Elemente (Gen. I, 10.) und alle elementirte Dinge

Dinge (v. 11.) concentrirte und das  $\triangle$  oder den astralischen Kraftpunct in die eisgentliche Saamen der Dinge eingeschlossen hatte, concentrirte Er und trieb auch das zerstreute Licht (v. 14.) in gewisse Lichter zusammen, damit sie ihre strahlende Ausstüsse auf die Erde schütteten, und in derselben würften, wie im 15. Vers des 1. Cap. des Schöpfungbuchs zu ersehen ist.

- 5. Wann das A in einem Körper die Obermacht hat, so wurket und treibet es die unreine und überflussige Feuchtigkeit aus dem Körper in die A, damit solches ausges dampfte Wesen in der A digeriret werde; so es aber in einem vermischten Körper das schwächeste ist, so wird es von der herrsschenden Feuchtigkeit überwältiget, unterdrückt und gleichsam in ein Gefängnis einges schlossen.
- 6. Das A bemühet sich alle Dinge zu reinigen und in ihre frene Bollfommens heit zu setzen, so den Naturverständigen wohl bekannt ist, benn je durchbringender ein Eles ment ist, je würksamer ist es auch. Es ist

rein, beswegen kann es feine Unreinigkeit leiben. Das A ist entweder auferlich oder innerlich; das auferliche muß dem innerlischen zu Hulfe kommen, damit es die manscherlen Qualitäten des Körpers durchdringen und das Werk der Natur vollführen und bes kördern kann.

7. Diese zwen A find gar nabe verwandt und neben einander vers gefellschaftet, babero wenn fie in einem fubiecto mit ihren Rraften gufammentreffen, fo ftartet und hilft eines dem andern jum 3mect. ibrer Bolltommenbeit. Das A ift das eis nige Element, welches in bem Centro ober in bem innerften Theil eines jeden Dinges feine Burtung erzeuget, und folches geschiebet burch die Bewegung ber Ratur. Solche Bewegung verurfachet alsbenn eine Aufwals lung ober Ausbehnung, diefe eine Luft, Die A ein A, welches scheibet, reiniget, tochet, farbet, und einen jeden Saamen in einem Gebauße oder Wohnung, die ihr der Scho: pfer Unfangs geordnet bat, ju feiner Zeitis gung ober Reifwerdung bringet.

- 8. Dieses Element kann das rohe V nicht erdulten, sondern treibet solches von sich und machet es vermittelst der Warme zu einem Rauch. Es ist aber nicht unmöglich das V in einen gleichen Stand mit dem Azu bringen, und in den größten Flammen des A beständig zu machen; Allein dieser Weg ist den allerwenigsten bekannt und ges höret nicht vor sedermann, sondern nur des nen, welche die geheime Weißheit der vers borgenen Natur zu suchen, zu lernen, und zu begreissen von Gott begnadiget werden.
- 9. Das elementarische A ift der hime mel oder das Firmament felbsten sammt den Sternen, deren sichtbare Ausflusse alle dies jenige eines Irrthums beschuldigen, die solche zu läugnen sich unterstehen wollen.
- 10. Dieses A hat den allgemeinen Weltgeift, als das Natur A, welches vers mittelst der A sich allen irrdischen Dingen mittheilet und sie belebet, überstüssig ben sich; denn das Leben der Dinge ist nichts anders, als ein Ausstuß des A der Natur in dem lebhaften Körper; allein dieses soll nur von

bem vegetabilischen, mineralischen und thies rifchen Leben verftanden werden; benn bas Leben ber vernunftigen Geele ift gwar auch ein Ausfluß, allein von einem viel edlern und reinern A eines übernaturlichen und überbimmlifchen Befens, welches Befen fein aus ferliches A von dem Geifte Gottes unmit: telbar empfängt, von bemfelben belebt, burch Die angezogenen Strablen bes Glaubens ges reiniget, und durch die Eindrückung des Lichts und ber Gnade einen Borfcmack bes funftis gen Lebens genieffet und empfindet. Eine folde Seele erwartet alfo nichts anders als ihr Berlangen in immerwährender Unfchauung Gottes zu ftillen und mit ihrem gereinigten Leibe vereiniget, vor bem Ehron Gottes zu erscheinen.

gen ihre Kraft aus dem obern himmel und schütten ihre Strablen oder Ausstüsse auf die Erde, damit derselben Lebenskraft erhalsten, vermehret und in einem beständigen Stande verbleiben moge. Ueberdieses hat der allmächtige Schöpfer durch seine unauss spreche

sprechliche Weißheit verordnet, daß die himme lischen Körper von den gereinigten Elementen aus der Erde so viel an sich ziehen, als sie derfelben herunter schicken. Durch dieses Mittel geschiebet also die wunderbare Circulirung oder Herumtreibung des Naturrades, welches von dem Aus- und Einstrahlen beweget und getrieben wird.

12. Das oberfte A wird ber frene Bimmel genannt, in welchem die geiftige Aftra. welche feine bichte, fondern febr reine Lichtforper baben, mobnen. Diefe baben eine viel subtilere und herrlichere Effeng, als bas fichtbare Geftirn, und befigen besmegen auch mehrere Rrafte; Diefe find folche Beis fter, beren ein jeder alle Tugendfrafte ber gangen Belt ausbildet, vorstellet und megen febr groffen Simplicitat, Reinigfeit und Bolltommenbeit, eine immermahrende Cees ligfeit genieffet. Die Rinfterniffe, welche uns fere innern und auffern Augen in biefer verganglichen Welt becten, verbindern, bag wir diefe bimmlifche Beifter, welche vor der geheiligten Majeftat bes ewigen Gottes fter ben, nicht feben tonnen. Wie wall (il. und ale

13. Dies

13. Dieser A himmel ist von den überhimmlischen und reinen Wassern, sammt der A und A zusammengesest. Bon diesen überhimmlischen Wassern ist Gen. I. wie auch im 104ten Psalm v. 3. zu lesen. Es ist dieser himmel eine sehr reine, subtile und leuchtende Substanz, die Wohnung der Engel und Auserwählten, das wahrhafte Paradis von den unzerbrechlichen und volltommenen Elementen zusammengesest, gleich demjenigen, das vor dem Fall und der Sünde gewes sen war.

14. Alles dasjenige, was die untere Welt hat, begreifet die obere ebenfals in sicht die dieser untern Welt ist nichts, was nicht von dem Auskuß des obern unvergänglichen Wassers belebet, und zu seiner Erhaltung disponiret wird. Dieses geschies bet, wann solches unvergängliche V sich dem sichtbaren Gestirn mittheilet, und von diesem mittelst ihres Auskusses in die A, von da in das grobe V geworfen, und durch dies ses der V zu Theil wird. Aus diesem allen ist klarlich zu verstehen, das die untere Welt ein

ein Sleichnis und Ebenbild ber obern Welt ist; und gleichwie in dieser untern die A über dem V, und über der A das A sich aufs halt, also ist auch in der englischen Welt die obere himmlische A über dem überhimmlisschen V; und über diese bende ist das alserreinste A erhoben: in diesem ist das uns begreisliche, unermessliche Licht der allerheiligssten Majestat Gottes.

15. Niemand beklage sich über uns, bag wir nicht ein mehrers von dieser hohen Sache reden; wir können von dieser nichts sagen, so wir nicht wider Gott und die heilige Schrift handlen wollen. Allein es ist ein geheimer Schüssel zu finden, welcher die Pforten dieser Naturgeheimnisse eröfnet.

16. Dieser Schlüffel lieget in einem ges meinen und sehr bekannten Körper, in den Augen des gemeinen Bolkes verächtlich, in den Augen der Naturund Beißheitvers ständigen aber sehr hoch und köfklich gehalten.

## rife Ausgester Sie de Backing Ab zife Ausgester Sie de dachte du zie Von der Luft.

1. Die A ift ein febr fubtiles burch. leuchtiges, unfichtbares und leichtes Element : fie ift bas Band ber obern und untern Dina ge; eine Behaufung ber Luftzeichen und Meteoren. Diefes Elementes fann nichts in der Belt entbehren, benn aus ihm fcopfen alle Creaturen Rabrung und Leben; es frartet ibren Erzeugungefaft, und nabret die Les bensgeifter, ia es murde in biefer Belt nichts gebohren werden, wenn die A nicht alles durchdrange, und die vermehrende Rahrungs. Rraft nicht an fich zoge. Die A, fagt Sendivogius, bat in ihr eine verborgene Speife, des Lebens, deffen coagnitrter - beffer ift, als bie gange bewohnte Belt. en Diefer Schiffel thein in einem ger

aber nicht so rein als der himmel, oder das A; es ifte der Reinigkeit des obern Eles ments itheilbaftig und mit dem allgemeinen Weltgeift reichlich begabet.

# S. 5 . . . . .

#### Don bem Waffer.

I. Das Vund die V find die untern Elemens te. Ihrer benden Erbobung ift an der Kurtrefe lichfeit der obern Elemente gelegen, und wird fonderlich zur Erlangung ihrer Bollfommenheit erfordert, baf fie von den obern Rraften vielmals erhoben und bereichert werden; es wird erfordert, fage ich, daß die V ver: mittelft des V oftmals erhoben werde, damit bas A, welches fich in bem Innerften ber Erde befindet, erscheine, und murtlich gemacht werde. Das V fommt niemals leer ju der Erde gurud, bag es nicht einige neue Rrafte mit fich bringe und der \ver mits theilen follte. and the state of t

2. Der Regen hat mehrere Burfung auf bie Saamenfelber, als bas gemeine V womit die Gartner begieffen. Das Vwurde Die V nicht durchdringen, wenn es nicht mit ber obern und untern Warme impragniret ware; fo wie es im Sommer geschiehet, da bie Barme ber innern und der außern Sonne bas V subtilifiret, bamit es in die 3 Wurs

3. 6

121.33

Wurzeln der Begetabilien eindringe, felbige zu digeriren unt fie zu Pflanzen, Blus men und Fruchten wachsend machen zu konnen.

- 3. Die Warme siehet die Feuchtigkeit in die Sohe, gleich einem Nebel, welcher, wenn er in die Hohe erhoben worden, wes gen seiner Schwere in Gestalt der Regenstropfen herunter fallt und der Erde die Feuchtigkeit giebet, von welcher sie fruchts bar gemacht wird; denn dieses allgemeine Meer. Wasser wird von dem himmel gesschwängert und bringet dahero neue Krafte mit sich herunter.
- 4. Das Vist ein feuchtes und gros bes Element, eine Wohnung der Kische, eine Nahrungsspeise der Pflanzen, und Minerastien, eine Erquitung der Thiere, ein Hulfsmittel der Gebährung und ein Mittel durch bessen Benhulfe alle Körper der unstern Elemente bestehen und die himmlisschen Einstüsse empfangen. Dieses Element hat auch die 3. übrigen ben sich, und diesnet zum hervordringen, erhalten und vermeheren aller Körper, welche mir sehen.

- 5. Es hat eine vortrefliche Arznen in und ben fich, welche mit den untern und obern Tugendfraften zugleich begabet ift. Sluckfeelig ist berjenige, welcher dieses Eles ment init schnem Geist figiren und beständig machen kann.
- 6. Wenn die Natur durch Benhulfe der mittlern, die obern Dinge mit den unstern vereinigen will, so bedienet sie sich nur des V, um dasienige der V mitzutheilen, was das himmlische A durch die A in das V distiliret und ausgeschüttet hat, denn die Essenz des V fällt in die A, welche ein Gehäuse aller Saamen ist.
- 7. Wann das V nicht unaufhörlich durch die Erdgänge aus und ein flösse, so würde die V bald wegen ihrer ungleichen und übermässigen Bewegung von dem aftras lischen  $\triangle$  angesündet und verzehret werden, indem nun dieses V durch die V stiesset, so nimmt es die Natur der V an sich, und befördert solche zur Putrefaction, welche eine Mutter der Gebährung ist, denn ohne V tann teine Putrefaction geschehen.

3 2 8. Wenn

- 8. Wenn bas V einige erdigte ober schwestichte Derter durchgehet, so nümmt es die Wärme und Kraft derselben an sich, wie an den warmen Badern zu sehen; gehet es aber durch einige mineralische Abern, so zies het es gleicherweis derselben Kraft an sich, davon alsdenn die Sauerbrunnen entstehen; benn das V schwecket allezeit nuch demiente gen, mit welchem es gekochet ober gewarmet worden, wie die Erfahrung an allen Kochwerken zeiget. Eben derzleichen thut auch, wie gedacht, die centralische Wärme der V mit dem elementarischen Wasser, und den Krüchten in dem Bauch der Erden.
- 9. Sehet wie der allgemeine Herr und Haushalter seine feuerkunktliche Distelirung oder natürliche A Kunst in dieser Welt verrichtet! Dieser gütige Bater wird am Ende der Zeit einmal seine glorieuse Majestat durch seine Allmacht verberrlichen und erhöben, indem er das überhimmlische reine A erresgen und den Grad des irdischen Central A starten, dadurch alle Vzu A, die V calcinizet und zur Asche werden wird, damit bas

das  $\triangle$  alle Unreinigkeiten verzehre und das in der  $\triangle$  circulirte reine  $\nabla$  der gereinigten  $\nabla$  wieder zugestellet werde. Solchergestalt wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen und zusammen gesehet werden, (Apoc. 21. 7.) In solchem verherrlichten reinen, erhöheten und unveränderlichen Eles ment, die Auserwählten Sottes, nachdem sie verwandelt (1 Cor. 15, 51.) und glozzissiert worden, das ist: gereiniget von aller sündlichen und verderblichen Grobheit, welche unsere Seele in diesem elenden Leben gleichsam benebelten, leben, und wie Esaias 6, 60. zeiget, die göttliche Klarheit unmitztelbarer Weise schanen und geniessen.

10. D heiliger Gott! wann werden wir dein heiliges Angesicht schauen? Wie lange sollen wir in der Finsterniß, Unwissenheit und in dem Elende, in welches uns amsere Sünden geführet hatten, gefangen liegen?

11. In Summa das V lofet vermite telft seines verborgenen eale Saamen auf, welche in ben Erde verborgen liegen.

Diese Dissolvirung scheidet die Körper, die Scheidung führet solche in die Faulung, und die Faulung oder Putrificirung bringet sie zu einem neuen Leben.

# von der Erde.

- pflanzen, der Metalle und Mineralien. Sie, hat eine unzählbare Menge der Saamen in sich und ist nicht so simpel, als die andern 3. Elemente, deren die V gleichsam ein Sas melkasten und Wohnung ist.
  - 2. Die Vist ein fixes und beständiger Körper, welcher die Eindrufe der obern Einflusse bester, als alle andere Elemente ben sich behalt. Das V und die A behalt ten solche Einflusse nicht so füglich; denn diese Einflusse dringen bis auf den innersten Mittelpunct der Erde hindurch, und kommen von da häussig bis zu der ausersten Flache derfelben herfür.
  - 3. Die V und das V machen bende eine Rugel zufammen aus, und wurken mie einans

einander gur hervorbringung ber Thiere, der Semachfe und Mineralien.

- 4. Die V befiget einen Rahrungsgeift. von welcher alle Creaturen gesveiset und erhalten werden, und weil fie einer falzigten Ratur ift, fo gerflieffet fie und lofet fich leichtlich in einem V auf; denn bas V bringet burch die Dampflocher ber Erde. und machet fich der vegetabilischen Ratur theilhaftig. Die V machet die Korver bicht, und temperiret die Kenchtigkeit des V, fo wie ein ieder zusammengesetzter Korper sammt feiner Korm es erfordert. Das Vund bas A haben in der V einen unaufhorlichen Streit miteinander. Wann das V die Dberberrschaft bekommt, so machsen zerbrechliche Dinge bers vor; wann aber / die Dbermacht bat, fo werden dauerhafte Dinge hervorgebracht.
- 5. Die schweren Dinge ziehet die Vin sich ein, die leichtern aber stöffet sie von sich weg. Sie ist eine Mutter aller Saamen und zus sammengesetzten Körper; in ihr lieget, so wie im V eine allgemeine Arznen: denn der allgemeine Beltgeist wird Feuerbeständig in

ihr befunden, doch nicht überall gleich. Diese Arznen aus der V zu bekommen, muß man solche zu V, dieses zu einer V, und die V zu einem A machen. Aus der V, welche von oben herab kommt, ziehet man das ewig bewegende Wesen, so sie zuvor von ihrem eigenen V durch das A der Wesen aufgez löset, wie auch die Form des Chaos, welche die Elementen vor der Scheidung der eles mentirten Dinge hatten, an sich genommen hat. Nachdem ich nun das Chaos und die Elemente erkläret, so erfordert nun mein Vornehmen, daß ich auch von den elementirs ten Dingen dergleichen thue.

# S. 7.

Von den elementirten Dingen, und von den Geistern.

1. Die elementirte Dinge sind solche Substanzen, welche aus den Elementen hers vorkommen und einige Verwandschaft mit ihs nen haben; sie sind entweder geistig oder leiblich. Die geistigen Substanzen sind aus den allerreinsten und subtilesten himmlischen Elementen erschaffen worden. Je subtiler

se sind, desto starker, machtiger und vorstresticher ist ihre Burkung, welche einig und allein von der Subtilität der Essenz herkommt, oder abhanget. Die allersubtileste himmlische Elementen haben zu ihren Einwohnern die allerreinsten himmlischen Geister, welche zu Ausrichtung der Besehle des grossen Gottes dienstsertig und bereit stehen.

- 2. Die Geister werden insgemein abgestheilet in die obern und untern. Die obere Geisster haben ihre Wohnung in dem Himmel und werden in 2. Classen eingetheilet. Die von der ersten Classe sind sehr rein und bewohnen den Feuerhimmel; und da sie über den Firsmament und der angemessenen Bewegung des Gestirns sind, so sind sie auch der Zeit nicht unterworssen, sie erkennen und verstehen die Sachen nicht nach und nach, sondern alles auf einmal zugleich, sie werden in gewisse Ordsnungen und herrschaften abgetheilet (Coloss. 1, 16.) so sind unter ihnen auch Erzengel (1 Thessal. 4.)
- 3. Die Geifter der zwenten Claffe find bielenigen, welche in dem Firmament und fichts baren Gestirne wohnen, und weil sie der I 5

Wurtung bes astralischen A verstehen und folche verrichten, so werden sie nicht unbillig astralische Fenergeister genennet. Sie mussen den obern englischen Seistern anstatt Wertzeugen dienen, wenn sie dasienige was ihnen von Sott befohlen wird, an die untern Creaturen ausrichten follen; denn das obere volltommene Licht theilet sich den andern nicht anders mit, als durch ein Mittellicht, wels das astralische ist.

4. Dieser aftralischen sind ungahlbar viel, und haben gemiffe und unterschiedene Berrichtungen, gleichwie alle andere irdische Creaturen. Co mancherlen Sterne am Firmas ment find, fo viel Unterschied hat es auch mit den Geiftern berfelben. Denn etliche find folgrisch, lungrisch, mercurialisch, saturnalisch, toviales, martiales, venerifch. Diefe beberrs fchen burch ihre Ginfluffe die Erde, den Menschen geben fie aber mancherlen Gitten, bavon die besten eine ehrbare und burs gerliche Frommigkeit zuwegebringen. Beil aber Diefe fittliche Frommigkeit nur von bem aufern himmel hertommt, fo find ben Dens, fchen auch die Strahlen des heiligen Geiftes, nöthig.

nothig, daß er über solches äusere Gestirne herrsche, alles irdische unterdrücke, und durch die Kraft dieses heiligen Lichtes, gereiniget und geheiliget werde, damit wir alle zeitliche und vergängliche Glückseeligkeit um die unz vergängliche geben, unfre Feinde lieben, und unsere eigene verderbte Natur hassen. Die Neigungen des menschlichen Gemüths, welche über die äusere Natur gehen, kommen unmitztelbar von dem unerschaffenen Lichte des Geisstes Gottes.

5. Dietenigen Geister, welche in der Aihren Aufenthalt haben, verkehren und versändern in ihrer eignen Ratur das Chaos, welches, wie oben gedacht, aus vielen Dingen zusammen gesetzt ist, und dessen keiznes der untern Dinge entbehren kann; sie leiten und führen die Luftzeichen oder Merteora und bringen oftmals nach dem Willen Gottes wunderbare Würkung hervor. Sie sind alle nach ihrer Ordnung zu mancherlen Berrichtungen ausgetheilet, die übrigen Erdsund Wassergeister haben gleichfals ihre Ordnung und Verrichtungen, welche die Anordnung

bes Schopfers ihnen angegeben bat, ieboch find die Baffer und Erdgeifter nicht fo ftart und machtig, wie die Luftgeifter. Alles mas in bem Lauf ber Ratur gutes gemurtet wird, bas fommt von guten Beiftern, welche von Gott bazu erschaffen worden; alles bofe bingegen wird von ben ausgeworfenen bofen Geiftern gewurtet. Diefen bofen Beiftern find bie unreinen, verganglichen, gerbrechlichen Eles menten ibres Abfalles wegen, nebft ben funde lichen Menschen zur Wohnung eingeraumet und zugegeben worden. Diefe bofe Beitter ftecken mit ihrem schablichen Sifte fomobl die leiblichen als geistlichen Elemente an, und trachten alle elementirte Dinge zu verbers ben. Ein abfonderlicher Feind aber ift ibr Kurft ber Kinfternif wiber bas ewige Bild Bottes, welches in bem Menschen wohnet, dabero bemühet er sich immer folches zu vera berben, ju vernichten, und fie in die Finfters niff zu iturgen. Allein, wie die Kinfterniß des Lichts Bortreflichkeit nur besto schoner und leuchtender vorstellet, also bienet auch die giftige Bogheit biefes Keindes nur bagu, Die Gutiafeit und bas herrliche Licht des Allmache tigen

tigen um fo beffer zu kennen, zu lieben und zu verherrlichen; benn das eitele und uns machtige Beginnen des Feindes muß ber göttlichen Ehre, und der unendlichen Macht in allem weichen und hintenanfteben.

6. Nachdem ich von den obern und uns begreiflichen Creaturen gehandelt, so will ich auch die untern sichtbaren und begreiflichen zu betrachten vornehmen. Da wir von den Zeistigen Elementen Bericht gethan, so ers forvert es auch, daß wir von den äuserlis chen Elementen eine leibliche Natur, von den innerlichen aber eine geistige Ratur haben.

#### el Rock mar & 18. 18. 19. 19.

Don den körperlichen Dingen, insons derheit von den drey Anfängen der Dinge.

1. Die Körper der Dinge sind nichts anders, als Gefängnisse der innern und würstenden Geister, damit sie zwischen dem Leben und dem Ende gleichsam eingeschlossen senn und einen Unterscheid oder Mittelding machen mögen. Jemehr die Körper Würfungs: Instrumente

211 31157.3

strumente ober Organa haben, ie gebrechlischer sind sie. Die Unität nur allein ist uns sterblich. Die Zusammensehung aber erfors dert wiederum eine Scheidung der Bielheit, und dabero ift auch die Zerbrechlichkeit aller vermischten Dinge unvermeidlich.

ten ist, sind die dren Grundanfange aller Dinge. Diese Grundanfange sind wirkliche Substanzen welche ans dem Element nach der Temperatur eines jeden Dinges extrabitet sind, und zu einem elementirten Körper gediehen poppen. Diese dren Grundanfange nennen wir  $\ominus$ ,  $\updownarrow$ , und  $\ngeq$ .

3. Diese machen in den Körpern, das frinnen sie wohl gemästiget und proportionitet worden, eine dauerhafte Substanz; in den Körpern aber, wo sich das Gegentheil bes sindet, in solchen ist die Substanz unrein und zerbrechlich. Die Reinigkeit bestehet in der Uebereinstimmung und Proportion dieser dreuen Anfänge, die Unreinigkeit aber in der selben Ungleichheit.

# tenneria andrement \$10.9. mm arthur, ile

# & new pom Salze. I cond one

i. Das Oift eine fire Cubftang und Grunds anfang der Dinge. Es vergleichet fich mit ber Luft : Erde, les nahret ben & und &, mels che in ihm ihre Burfung erzeugen; und fole ches geschiebet fo lange, bis bag der A und & das e gleich ihnen fluchtig gemacht und ju ihrer gleichen Bollkommenheit gebracht morben. Das e bingegen balt und coggulirt die bende, theilet ihnen auch eine fixe und trotene Ratur mit, es bindet alles mas flufig ift gusammen. Wann bas () in einen bes quemen Liquorem aufgelofet worden, fo bilft es alebenn auch alle bichte Korper aufzulofen, gleichwie andern Theils feine fire Matur alle offene Korper consolidirt. Wenn es mit 4 und & aufgelofet worden, fo befommt feine zunehmende Kraft alsbann Starte, und fein Bermogen wird in Burtung gefest.

2. Das dund & bewahren die Körper vor der Faulung, und vertrocknen alle übers flußige Feuchtigkeiten, die eine Verwesung verursachen können. Dieses & welches das

fire, trodine und bichte Principium genennet wird, befindet fich in allen Rorpern; benn es ift nicht möglich, daß ohne diefen Grundans fang ein Rorper bestehen tann.

3. Wann man ein Solg verbrennet, fo verrauchet bas überflufige und grobe &, bie harzigte und schweflichte Materie wird von ubent in werzehret, bas en aber mit ber fis gen Burgel Feuchtigfeit bleibet in ber Afchen übrig, welche nicht verzehret noch verdorben werden tann. Die Gan mende frieide gefreif ton Dane wie colling it allet mas

# Dom Schwefel.

Solcher ift ein öhlichter und fetter Grundanfang, welcher die zwen andere unters Schiedene Grundanfange, nehmlich bas Erofne und Feuchte gufanimen bindet, und fatt eines Mittelbandes bienet. Der & bat bon den andern benben Gubitangen etwas an fich, indem er von der Festigteit des Gund von ber Feuche rigteit bes & participiret, Der & trodinet aus und verjehret alles überflußige, babero coagufiret er ben Banbie Coagufation aber tann er allein ohne Onicht bewertstelligen; benn den das  $\ominus$ , welches mit dem  $\Leftrightarrow$  aufs genaueste verbunden ist, stehet ihm frästig ben. Der  $\Leftrightarrow$  verursachet den Geruch, allein die ganze Substanz des sixen  $\ominus$ , welches vom innersten Theil des  $\Leftrightarrow$  ausgezogen worden, und in alle Theile des Körpers vertheilet ist, coaguliret seinen  $\ngeq$  so sehr, daß die Körper, in welchen dergleichen Coagulation gesschiehet, keinen Geruch von sich geben, wie an dem  $\bigcirc$ , @ und dergleichen zu sehen ist.

### S. 11.

White while it

#### Dom Mercurio.

Dieser ist ein spiritualischer, dunner und subtiler Liquor, welcher allezeit ein wenig von dem 4 mit und ben sich führet. Er ist das allernächste Instrument zu der natürlischen Wärme; Er giebet Leben, Kraft und Stärfe allen Creaturen; Er ist einer lüftisgen Natur, und solches beweiset er mit seiner Ausrauchung, sobald er die geringste Wärme empfindet; Er vergesellschaftiget sich gerne mit dem wegen seiner Flüssigkeit; Er halt sich nicht in seinen eignen, sondern in fremden Gränzen auf, das ist in der Feuchstätigteit.

tigkeit. Er herrschet in den unvollkommenen und zerbrechlichen Körpern, denn er besitzet sehr wenig von dem  $\ominus$  und  $\diamondsuit$ ; solche Körper aber, in welchen er in eine gleiche Natur mit den zwen Grundanfängen gebracht wors den, machet es unvergänglich, wie an dem su sehen, als aus welchem man eine vors tresliche Urznen bereiten kann.

Da ich von den dren Grundanfängen der Dinge Rachricht gegeben, so ist auch nosthig eine Anzeige zu thun.

#### S. 12. 1946

Von den Saamen der Dinge.

- 1. Der Saame ist ein ausgezogenes, abgesondertes und erhöhtes Wesen, oder Auszug eines Körpers, welche Absondrung mittelst eines zeitigen Liquoris in den Vermischungsgefässen nach Art eines ieden Gesschlechts geschiehet.
- 2. Dieser Saamen hat drenerlen Nasturen, eine himmlische, eine elementarische, und eine vermischte. Bon der himmlischen beskommt er die Strahlen des Sonnenlichts, in welchen alle sinderische Kraft verborgen, und

Die

bie nachste Ursache der Bewegung, der Burstung, der Gebahrung und des Lebens in Kraft der Form ist. Dieses ist die Kraft, vermittelst welcher der Saame der Bestänz digkeit des Gestirns nachahmen, und gleichssam als unsterbliche Pfropfreislein der himmlischen Pflanzen, der zerbrechlichen Naztur oder fremden Stärke einverleibet und solche durch eine immerwährende Veränderung von dem Untergange befregen und schüsen.

3. Der elementarische, körperliche und sichts bare Theil des Saamens, welcher ben den Thieren Sperma genennet wird, ist nur eine Wohnung und ein Behäuß des rechten Saamens; denn ienes verfaulet und verweset, der unmittels bare Saamen aber verursachet Gebährung. Die Wurzelseuchtigkeit, als das Ferment der Natur, in welchem der Geist lieget, ist die Mittelssubstanz, welche das himmlische und Elemenstarische zusammen bindet und vereiniget, insdem sie mit dem elementarischen Körper und der geistigen Form eine Verwandschaft hat. Diese Wurzelseuchtigkeit oder Mittelsubstanz ist der Morgenröthe gleich, welche mit dem Licht

\$ 2

und der Finsternis vermischet, die zwen aust serfte Grade des Lichts und der Finsternistussammenfasset, und, indem sie keines von benden ist, ein Mittelding verursachet.

4. Der Natur , Balfam, welcher eine geistige Effenz aus den 3. Grundanfängen, auch ein himmlischer und unsichtbarer Geist ist, wohnet, wie gedacht, in den Körpern des Saamens und belebet solchen. Dieser Saas men wird vermittelst der Wärme durch die Natur und nicht durch die Kunst gebohren. Wann er von den zerbrechlichen Elementen seinen Ursprung hätte, würde er nicht lange dauern, und dieses solten alle dieienigen merzten, welche eine fire Arzenen in den verz gänglichen und unvollkommenen Thieren, Kräustern und Mineralien zu sinden vermeinen.

Es tann fein Saamen wachsen, noch sich vermehren, wenn er mit einer fremden und zerstöhrenden Warme seiner wurtenden Rraft beraubet wird; es vermehret sich kein Saame mit einem Dinge, welches nicht seinnes Geschlechtes ist, alle Saamen haben einnen geistigen Wertmeister in sich, welcher

ben Lauf ihrer Hervorbringung auf mechaenische Art in einer gewissen Zeit verrichtet, und wann alle hindernisse aus dem Wege geräumet worden, ihre R und Vermögen offenbar vor Augen stellet; denn es ist keine Materie, welche nicht ihre sonderbare und abgemessene Arafte hätte, mit welcher sie zu ihres Saamens Ausarbeitung helsen muß; auch ist es unmöglich, daß diese innere und äusere Araft, wann sie anders recht disponis ret ist, unsruchtbar verbleibe.

- 5. Der Saame bekleidet sich mit einer elementarischen und einem ihm bequemen Korsper. Durch seine magnetische Kraft ziehet er die Nahrung, deren er benöthigt, an sich.
- 6. Alles dasienige, was hier oben in die leidende Elemente, nemlich in die fette V und in das V würket, und sich mit den würkenden Grundanfängen in eine unzertrennsliche Materie concentriret, ist derienige Schlüssfel zu dem philosophischen Werke, oder vielsmehr zu dem Werke der göttlichen Snade und Erbarmung, ohne welche es wohl versborgen und ungetastet bleiben wird.

7. Wann wir nun ferner fortschreiten und den Unterschied der natürlichen Dinge zu wissen verlangen, so mussen wir die Busfälle der Ratur, als die Gebährung, die Ershaltung und die Zerstöhrung betrachten.

#### §. 13.

#### Von der Gebährung.

1. Die Gebahrung eines ieden Jorpers gefchiebet in und mit feinem eignen Sagmen in feiner eignen Gebahrmutter, und wenn ber Saame nicht volltommen, und die Gebabre mutter nicht rein und naturlich ift, fo fann feine Gebabrung gefcheben. Der Saame von den Thieren erfordert thierische, von ben Begetabilien vegetabilische und von ben Mineralien mineralische Gebahrmutter. Dies fest ift wohl zu merken, damit man nicht in Die gemeine Brrthumer verfalle, welche von vielen in ber A Runft täglich begangen wers ben. Das ift eine gute und gefchlechtsmäffige Gebahrmutter, welche ju ben Saamen ihres Geschlechtes fich eigentlich schicket, und wie tann es feblen, dag nicht ein Saame feines gleichen berfürbringe, wann er ber Matur gemåß

gemäß von allen feinen fremben schäblichen Aufallen gehörig gereiniget, und von ber Mas tur oder einem Runftler, ber ber Ratur nachabmet, in feine Gebabrmutter gethan wird? Ein Exempel haben wir an bem Acker und Garten : Lande, welches befannt ift, und feiner weitern Ertlarung bedarf. Wir feben also hieraus, daß es unmöglich fen, ohne Benhulfe der Ratur einige Vermehrung ober Wachsthum zu befordern. Es wird babero unumagnalich erfordert, wofern eine Gebabe rung burch Runft zuwege gebracht werden foll. daß fich die Ratur mit der Runft gante lich vereinige, und diefe iener auf dem Rug nachfolge; benn die Ratur allein befiget die Ordnung, welche ber ewige Schopfer gleich anfangs allen Creaturen vorgeschrieben, in welcher auch die Engel etwas zu verandern fein Bermogen haben. Es follen babero Diejenigen, welche biefe munderfame Ordnung noch nicht erlernet baben, fich wohl befinnen, ihre Sudleren in ber Chymie unterlaffen, und ebe fie mit unnichtigen und ungegrundes ten Dingen zu Berke geben, den Grund der Ratur beffer verfteben lernen. Aufferdem

wir:

wurden sie besser thun, sofern sie diesen Grund noch nicht erlernet, der geheimen und beiligen Runstarbeit nicht nachzugehen, anderer Gestalt sie nur ihr und anderer Berderben befördern. Ich bedaure deshalb gar sehr dies ienigen elenden Tropsen, die ein Original, so sie nicht verstehen, abcopiren und in eis nem Werte arbeiten wollen, davon sie noch nicht einmal gründlich reden können.

2. Dieienigen, welche ber Ratur nache ahmen und im A nach ber Kunft arbeiten wollen, follen erftlich bie Saamen, bernach bie Gebahrmutter aller Befchlechter grunds lich erkennen und verständig zu unterscheiben wiffen, aledenn mogen fie ben mabrhaften Saamen und die Gebahrmutter, wie fie von ber Ratur formirt und gebraucht werben, erwählen, biefe guten und wohlgereinigten Saamen in feine V ober Gebahrmutter les gen, und bas übrige ber Austochung des Mas turfeuers, welches fich schon in ihnen befinbet, überlaffen; alsbenn tonnen fte einen gus ten Fortgang und gewunschten Ausgang er: warten. Jedoch ift in biefem Stud noch nicht

nicht genug, daß man ben eigentlichen Saas men eines ieden Rorpers in den 3. Reichen Fenne, und miffe, daß ein ieder lebhafter Rors ver folchen in fich verborgen trage, fondern man ning auch eine Ertenntnig von dem Saamen des allgemeinen Weltgeiftes haben, welcher allen Thieren, Krautern und Mines ralien mitgetheilet, und munderbarer Beife eingegoffen wird, ohne welchen nichts beste: ben, noch fich vermehren tann. Diefer Beift tann nicht unbillig das funfte Element genennet werden; denn er ift ein himmlischer und verganglicher Geift, welcher von dem Lichte burch bie Bewegung ber bimmlischen Korper in diese untere Belt berabflieffet, die Elemente gur Bermischung und gebahrendem Leben zubereitet, und alle naturliche Dinge, fo viel ihre Bestandigkeit gulagt, vor bem Berderben ichuset. Uns diefen entspringet bas Ratur () und bas Bereinigungsband aller Elementen; Diefer - oder allgemeis ne Wertzeug bes allmächtigen Schöpfers wird zu allen hervorbringungen nothwendig erfordert.

of the state of th

- 3. Da nun biefer Geift bie allgemeine Saamen R ben fich balt, fo fann es auch in dem allgemeinen Ratur : und Runftwerke feine Burtung geigen, und die Stelle einet Grund Erften Caule ju ber allgemeinen Mrinen vertretten. Riemand aber wird bies fen allgemeinen Beltgeift aus ben Begetabis lien, Animalien und Mineralien auf gemeine Weife extrabiren und bekommen konnen.
- 4. Es fann aus teinen Saamen etwas wachsen noch bervorkommen, wo er nicht gut por mit Gulfe einer naturlichen und fanften Barme putreficiret, und fein innres () in eis nem begnemen Liquor aufgeschloffen wird, ales benn burchdringet biefer Liquor Die Gubffang bes Saamens, und ber eingeschlofine Beift formiret fich von der Materie des Saamens wiedrum in eine Wohnung, die ju fernerer Bermebrung feines Gefchlechts begnem und tüchtig ift.
- 5. Ohne Auflofung der Korper gefchies bet teine Putrefication, und wenn tein faftis ger Liquor baben ift, fo tann auch feine Auflosung erfolgen. Diefer Liquor aber muß mit einem ieden Geschlecht gleiche Bermande 11.8 .2

nif haben, fowehl was die Effenz, ihre Qualitat felbit, als auch ihre Quantitat betrift.

- 6. Das zwente Stuck, welches zur Erkanntnif ber Gebahrung leitet, ift bas Eles mentarische A; welches Ratur gemäß gelind und fanft fenn foll, damit der Liquor, wels ther das naturliche O ber Saamenmaterien ben fich hat, nicht bavon zu flieben gezwuns gen werde, widrigenfalls es anftatt ber Gebahrung die Zerftobrung, und anftatt des Le: bens, den Tobt bringen murbe. Die Gebabr: mutter, in welcher ber Saame enthalten, muß wohl verschloffen werden, damit die Kraft bes wurfenden Geiftes concentriret, und die Materie putreficiret werde, auch foll man Die Materie in foldem Stande nicht aus bem Gefaffe nehmen, anders wird fie gleich einem halbgefaulten und aus der Erden ges nommenen Korn verdorben.
- 7. Die Kraft und Eigenschaften des Saamens werden nach Beschaffenheit der Gebährmutter verändert. Die Saamen, so wohl der mannliche als weibliche, mussen gleichmassig sen, anderst wurde eine Mißgeburt erfolgen.

8. Mach ber Geburt bes Gaamens Fann eine Biebergeburt wertstellig gemacht werden, und diefe fowohl naturlich, als funftlich. Maturlich, wenn der zeitige Saame wieder in ein Erdreich geworfen, machfet, und fich vermehret. Kunftlich, wenn ber Ras turverständige Runftler mit der Ratur are beitet, feine V gleich dem Actersmann bereis tet; weil folche aber verschloffen ift, fo muß fie auf philosophische Art geachert und ges öfnet werden; aledenn foll er fie befeuchten, weich und fubtil machen, nabren und zeitis gen; alebenn ift fie mehr als vollkommen, und fann fich in einem neuen ober andern Les ben vielfaltig vermehren, biefes ift alebenn ber Phonix, welcher aus einer Afche lebendig worden; Es ift der Salamander, der im A leben fann, bas Chamaleon, welches fich mit allerlen Karben und Eigenschaften, Die ihm entgegen geftellet werden, betleiden fann.

Bergfeichung, welche die ewigen Dinge mit den zeitlichen, und die geistlichen mit den leiblichen haben, und gebet acht auf die Lichs

Lichter, die uns Gott gegeben bat, ob ihr nicht in ben untern Dingen ein Ebenbild ber Obern, obgleich unvollkommen, befinden were det. Goll der verdorbene Mensch der Guns ber in bas ewige Kreudenleben aufgenommen merben, fo muß er burch die Wiedergeburt darzu kommen, anders wird er die gottliche Bahrheit, ber er aniett beraubet ift, nimmers mehr feben. Damit nun ber Mensch folches bemerkftellig mache und bargu gelangen moge, fo ift bas Wort Gottes vom himmel toms men und bat Kleisch an sich genommen, um bem Menschen einen offenen Weg zu folcher Wiedergeburt oder neuem Leben zu machen; Bermittelft ber Wiedergeburt tonnen nun die verderbten und unvolltommenen Menschen ers neuert, und durch des Benlands Bereinis gung mit ihm volltommen gut und ber Emige feit theilhaftig werden; die aber hieran feis nen Theil baben, geben ins Berberben.

10. Betrachte hieraus, mein Freund, das unaussprechliche groffe Bunder der Weisheit und der Borsehung Sottes, welche also in den geringen und untern Creaturen abges mahlet und fürgestellet wird.

Cont.

11. Wenn ein unvollfommener und gers brechlicher Korper einige Bollkommenheit erlangen will, fo ift nothig, daß ber allgemeine Beltgeift die Form des Korpers an fich nebe me und folche zu feiner Bolltommenbeit durch Die Putreficirung in ein neues Leben fete. und führe, wie wir folches in allen Creatus ren taglich vor Augen haben. Eben bergleis chen thut auch die Philosophie, indem sie ibren Kindern weifet, wie diefer allgemeine Weltgeist physisch die V incorporiret und burch eine geheime und wunderbare Beife ver: einiget, auch ihn durch ben Weg, den die Ratur vorgeschrieben hat, zu der bochsten Bolltome menbeit führet, fo daß fie alsdenn in folder Bolltommenbeit alle schadliche und verberbe liche Korper, die mit ihe vereiniget mere ben, in einen ihr gleichen Stand, als in ein neues Leben, verfetet, in welchem fie den vergänglichen Elementen nicht mehr unters wurfig find. Die Menschwerdung unfers Benlandes, ebe und bevor er ben Bendnig schen Philosophen im Fleisch geoffenbahret wurde, hat eben diefer abgebildet; benn es wurde den Weisen ein ungemeiner und neuer, THE RE LEE Stern

Stern gewiesen, welchen fie unter allen and bern erkennet und unterschieden haben, dieser Stern leitete fie sodann nach Bethlehem, allwo fie ben heiland gefunden und anges betet haben.

12. Diefes folte uns billig nach reifer Betrachtung zu ber groffen und gebeimen ia heiligen Erkenntniß der wunderbaren harmonie des ewigen und unerschafenen Bortes Gottes, mit ben erschaffenen Creas turen, ale dem geoffenbarten Borte Gots tes bringen, und weifen, wie der ewige gotte liche Bille mittelbarer Beife in feinen Bers ten fich offenbaret habe. Mit einem Borte. wir folten die geiftliche und materialische Schopfung und Gefcopfe ertennen lernen, und und folches zu einer unaufborlichen Liebe und Lobe, daß fich die groffe Maieftat Gottes auf eine vortrefliche und herrliche Beife uns armen Menschen offenbaren wollte, Dies nen laffen, auf daß wir bereitet fenn und tuchtig gemacht murben, biefen groffen und wunderbaren Gott bermableinst in feinem geiftlichen Reiche vollfommen gu ehren, gu rubmen, und zu preifen, fo wie es in Dies

viefer materialischen Welt unvollkommen geschiehet.

#### S. 14.

#### Don der Erhaltung.

Die Erhaltung ber naturlichen Dinge ges schiehet aus eben solcher Kraft, als die Gesbährung, iedoch mit diesem Unterschiede: da die Erhaltung durch die Annehmung und Geniessung äuseriicher Materien bewerkstelsliget wird, daß sich in der genossenen Rahstrung zweizerlen Materien befinden, eine, welche von der Natur als bequem angenomsmen und mit derselben vereiniget und incorporiret, die andere aber, als der Natur zuspieder, weggeworfen wird.

2. Die Nahrungstraft, welche biese Ershaltung würket, ist spiritualisch und materias lisch. Das erste ist unsichtbar undzunbegreifzlich in der Speise; sas andere aber ist sichtbar, begreislich, auch nicht so fein und durchdringend, als das erstre. Solches reine Wesen aber ist nichts anders, als der darinnen wohnende allgemeine Weltgeist, welcher als ein Bau das unsichtbare mit

dem fichtbaren und materialischen Wefen gusammen bindet.

- 3. Jemehr nun die Elemente und Raherungsspeise, welche einige Körpet nahren, gereiniget werden, ie vollkommener ist die Rahrungstraft, die von ihnen kommt. Dassienige, was die Rahrungsspeisen am meisten kräftig und vollkommen machen kann, ist die Simplicität oder das subtile einfache Bessen, welches sich in der Composition befindet, absonderlich wenn folche Composition nicht von so vielerlen Sachen zusammen gesestet worden. Diese Rahrungskraft, wenn sie einssach und kraftreich ist, kann in dem Körper, der solche zu sich genommen, eine ganze Bersneuerung verursachen.
- 4. Die Schlange wird erneuert und wirft ihren Balg iahrlich von sich ab; die Pflansen werden gleichfals wieder grun und zum wachsen verneuert, so ihnen ihre Arznen, der allgemeine Weltgeist, wiederum zugeeigenet wird. Der Goldadler veriüngert sich ebensfals, so sein Menstrum oder & der Philosoph in einen Liquorem vermittelst des aufgestiefet.

löset hat. Bon bergleichen Verneuerung und Beriungerung der Dinge könnte ich wohl noch viel auf die Bahn bringen, wenn ich nicht statt einer Instruction ein ganzes Buch zu machen befürchtete.

#### S. 13

#### Von der Zerstohrung.

1. Die Berftobrung der elementirten Dinge geschiehet gemeiniglich mit bem Gegentheil eines Dinges, wenn eine Qualitat die andere beherrschet und übertrift. Golches wird ente weder durch die Diffolution oder Coagulation verrichtet. Die grobere Diffolvirung gefchiebet durch die Berreibung, Berbrechung und dergleichen; die fubtilere aber durch eine gelinde und Ratur gemage Auflofung ber Korper, burch welche folche in eine bes ftandige und volltommene Ratur verfetet mers ben, aledenn verurfachet die Coagulirung bes neuen Rorpers eine Berftohrung bes alten, und biefes fen von ben brenen Bufallen ber Das tur genug gefagt; wir muffen weiter betrache ten

Die Würfung des obern Gestirnes.

1. Bon ben obern Gestirnen gescheben die Ginflufe gur Fortpflanzung der unterschiede lichen Gehauße in den dren Reichen, nach jedes Eigenschaften. Das Licht eines jeden Korpers der obern Gestirne rubet nicht, fone bern arbeitet und bemubet sich immer bas untere Licht, welches sich in den mancherlen Saamentorpern befindet, auf und an fich gu gieben; Gleicher Geftalt bearbeitet fich bie untere Lichteffeng in dem Gefame bas obere an fich berunter zu ziehen, und durch biefes Auf und Angieben bes obern und untern Lichts geschiehet die Bewegung und Wachs: thum aller naturlichen Dinge. Diefer Eine flug des Gestirnes ift ein subtiler Rore per, welcher mittelft ber Strablen fich ben untern Dingen mitzutheilen vermogend ift. Wann diefe Einfluge simpler find, bas ift von einem eigenen Stern, fo ift ihre Burg fung auch nur simpel, aber bie mit vielen Strahlen vermengte Influenz wurfet unters schiedentlich in den untern Korpern, indem fie die Burfung berfelben entweder beschleunie

get, oder verhindert. Die Firsterne sind dies jenigen, deren Bewegung wegen ihrer Langs samfeit kaum vermerket und deten Erhöhung und Figuren allezeit im gleichen Stande und Ansehen befunden werden.

- 2. Bon den Planeten muß ich etwas weniges allhier anzeigen. Diefelbe find folche Sterne, deren Bewegung und absonderliche Würkungen zum Theil wissend und bekannt sind. Ihre Aspecten sind sehr mächtig, sie mögen rechts oder seitig, in Conjunction oder Opposition senn.
- 3. Die vornehmsten unter den Planeten sind die Sonne und der Mond. Die Okann mit gutem Fug eine reiche und übersstüßige Quelle des Lichts und der Wärme genennet werden. Die Seele der Welt oder der allgemeine Weltgeist hat in diesen Planeten vor allen andern seine Wohnung, welche durch seine ausschiessende Strahlen allen Dingen das Leben und Bewegung mittheis let. Dieser Planet besitzt die Kräfte aller Dinge, seine Bewegung bringet und regies ret die unterschiedliche Jahreszeit, samt allem bere

berfartommenden und wachfenden Dingen. Da Gott gewolt bat, daß die obern Dinge ibs ren Abbruck und Ebenbild in ben untern baben follten, fo findet fich, dag biefer Planet, dem Gott feine ausgebreiteten Tugenben und Ebens bild vollkommentlich eingebrucket und in bie fen untern Körpern verschlossen bat, so solche aus bem Bermogen ins Burten gebracht werben, Macht habe ben unvollfommenen und franken Rorpern ihre lebendigmachens De Sonnenfraft reichlich mitzutheilen. Die Sonne giehet mittelft ihrer magnetischen Rraft die allersubtilften und reineften Gets fter an fich, und nachdem fie folche volltoms men gemacht bat, fcbicket fie felbige wieder guruck, damit die Korper ber untern Creas turen erquicket und vermehret werden.

4. Der Mond bekommt sein Licht und Einfluß von der Sonne, schicket solche zur Nacht herunter auf die Erde, und verurssachet durch seinen Lauf die Monathe. Diese Eva, welche aus der Seite des Adams (der O) erschaffen worden, verrichtet in seisner obgedachten Burtung tas Wert einer Krauen, und hat seinen Sig in der Frucht, weibis

weibischen ober leibenden Materie, so wie bie Sonne in einer trockenen Materie die Stelle eines Mannes oder wurfend vertritt.

5. Die geringern Planeten sind diejenisgen, welche ihren Lauf in einer ungleichen Bewegung und Zeit verrichten, als da sind th, 4 und &. Der erste verrichtet seinen Lauf in 30, der andere in 12, und der zte in 2 Jahren; die übrigen, welche ihren Lauf saft in gleicher Bewegung verrichten, sind und &; denn sie verrichten ihren Lauf bende in einem Jahre. Bon ihrer sämtlichen Berwandschaft will ich nachgehends ben den Metallen etwas berühren.

#### S. 17.

Von den Luftzeichen oder Meteoren.

Solche werden in der Luft gleich als ein mineralischer Dampf in der Erde ges bohren und durch die Kraft der Sterne in gewiße Gestalten geformet. Sie sind wie die Elemente nach vielerlen Arten unterschies den. Die Cometen und Schlags oder Fallssterne repräsentiren das Kener, die Winde

die Luft, der Regen und Schnee das V, der Hagel und Donnerstein die Erde. Ans jeso ist noch übrig, daß wir die elementics ten und untern Dinge, als das animalische, vegetabilische und mineralische Reich betracheten, und zwar wollen wir den Anfang ben den letten machen.

# Don den Metallen.

nen, daß ein iedes Metall alle andere geistisger Weise verborgen habe, und dieses dar rum, weil sie alle aus einer Wurzel, nehms lich aus  $\ominus$ ,  $\diamondsuit$  und  $\between$  entsprossen sind, der  $\between$  ist ein zäher Liquor, welcher, so er wohl bereitet ist, von dem  $\bigtriangleup$  nicht kann verzehret werden. Seine Geburt geschiehet in dem Bauche der Erde, er ist greistich, weiß anzusehen, feucht und kalt, allein in seinem Bermögen ist er warm, roth und trocken. Diesenigen Dinge, welche seiner Natur sind, nimmt er gern an sich und incorporiret sich mit ihnen. Dieses metalische  $\bigtriangledown$  schlinget die vollsommenen Wetalle begierig in sich, damit

C18:01:0

er sich ihrer Bolltommenheit zu seiner eignen Erhöhung bediene. Dieses hat ihm die Rastur eingepflanzet, daß er diesen Weg, sein Geschlecht ordentlicher Weise zu vermehren, für sich nimmt.

- 2. Der &, welcher von dem & geschwansgert, ist sein natürliches Feuer, welches er ben sich hat und ihn vermittelst der auserlichen Bewegung der Natur digeriret und gezeitiget. Der & machet oder bringet keinen abgeschiesdenen Schwefelkörper allein hervor, sondern seine geschiedene Kraft theilet er dem & mit, und ist in solcher in ihm verborgen und inscorporiret.
- 3 Das ift einer trockenen Confistenz, geistig, in dem & und & wohnend, und
  giebt dem & das Vermögen, daß er den &
  zu einem Metall digeriren und kochen kann.
  Weil mun dieses in dem gemeinen Lauf der Natur, und von der Coagulation eines Mestalls sehr schwach ist, so hat Gott den Phis
  losophen einen Weg gezeiget, dem & ein
  reines, fixes und vollkommenes — benzus
  bringen, damit in kurzer Zeit dasjenige möge
  gewürs

gewürket werden, welches die Natur in vie-Ien Jahren kaum verrichten kann.

#### S. 19.

Von der Gebährung der Metalle.

- 1. Solche geschiehet auf nachfolgende Beife: ber allgemeine Beltgeift vermenget fich mit dem V und der V, daraus wird ein Schmierter Broben, Diefer biftilliret in das Centrum der F, und dampfet aledenn wieder über fich, und nachdem er eine tauge liche Materie antrift, so wird er allda samt bem o und & in einen & und endlich gu einem Metall gezeitiget und ausgefochet. Diese Metallwerdung geschiehet, wenn sich Die im & verborgene R erhobet und berre schend wird, alsdenn wird der & nach Urt des angetroffenen reinen oder unreinen & in ein & verandert, benn die unreine Matrife und ber unreine & verhindern ben angenome menen &, daß er zu feinem volltommenen X gelangen fann.
- 1. Die metallische Zeitigung der Erden erfordert eine auferliche, gemäsigte und stete 25 Warme,

Barme, welche dem innern metallischen Geiste zu halfe kommt, dis solcher zu seiner Reifs werdung gelanget. Die Erhaltung der Mestalle bestehet in ihrem inwendigen 4, als nach welchem sie beständig oder veränderlich sind. Die Zerstöhrung der Metalle wird mit solchen Dingen, die einige Widerwärtigkeit mit ihnen haben, verrichtet, als da sind die Corrosivischen Basser, und dergleichen Masterien, die der metallischen Natur mehr schädlich als beförderlich sind, als welches wohl in acht zu nehmen.

### S. 20. Das Gold

1.-Ift ein volltommenes Metall, in welchem sich alle Elemente in einer Gleichteit besinden. Solches bat die alten Philossophen veranlasset, eine volltommene Arzenen in diesem volltommenen Körper wegen ihrer inhabenden Ungleichheit befindet: denn ein iedes Ding, das der Verderbung unterworfsen, kann keinem andern etwas beständiges zur Gesundheit mittheilen. Die Frage aber ist, wie man das O lebendig, geistig und

Dem

bem Burgelbalfam ber menschlichen Ratur aleich machen folle, indem, da es compact, und A beständig ift, man nichts damit ausrichten fann. Solches wertstellig zu machen, fo miffe, baf diefes Goldtorn in dem Ucher feis ner Ratur geworfen, ju biffolviren, und burch den Weg der Wiedergeburt ju feinem ersten Stand gebracht werden foll, davon auch oben gedacht worden; benn bas tobe Gold ift zu nichts nut und ift unfruchtbar, wenn es aber auf obige Art lebendig gemacht worden, alsbenn bat es bas Bermogen gu wachsen und fich zu vermehren.

2. Der lebendige metallische Geift Ift verborgen, fo lange er in einem dichten und verschlossenen Korper lieget, so er aber aus feinem Bermogen in eine Burfung gebracht wird, alsbann tann er gur Bermehrung feines Beschlechts arbeiten, und dem animalischen Rorper eine Rraft mittheilen, auch die ges brechliche Gefundheit erfegen, benn gleichwie die himmlische Sonne ihre Klarheit den übris gen Planeten mittheilet, so fann auch die geistig gemachte Conne ibre Bollfommenbeit und Tugend den übrigen unvollsommenen mes tallischen Körpern mittheilen, und dieses ist die Ursache, warum die alten naturverstans bige Weisen die Planeten und Metalle mit gleichem Zeichen bemerket haben, auch ist mit sonderbarem Bedacht geschehen, daß sie die Sonne und das Gold mit einem ganzen Eircul und einem Mittelpunet bezeichnet haben, dadurch anzudeuten, daß so wohl eines als das andere die Kraft der ganzen Welt in sich beschliese.

- 3. Derjenige, welcher die Centralfrafte bes Goldes in die Circumferenz bringen kann, der wird die Krafte aller obern und untern Dinge, auch also die vortrestichste Arzenen erlangen. Das O ist auserlich six anzusehen, inwendig aber ist es flüchtig, und diese geisstige und flüchtige Natur hat eigentlich die Arzenenkraft und das durchdringende Wesen in sich. Es ist also mit dem Golde ohne Ausschlang nichts zu verrichten.
- 4. Das O hat mit bem & eine große und genaue Berwandschaft, benn es ift nichts, baß sich mit bem Golde, nachdem sie bende verseiniget,

einiget, fo genau vereinigen und verbinden läßt; indem eines fowohl als bas andere vollkoms men und ungerbrechlich ift. Gines wird vont hermete das obere, das andere das untere o genennet; allein merte, bag bas O in feiner forperlichen und compacten Natur gur Arznen oder Verpflanzung untuchtig ift, deros wegen nuß man es in feiner geiftigen und flüchtigen Matur nehmen. Die Runde des Goldzeichens bemertet feine Bollfommenheit, welche feine Strablen aus bem Mittelpuncte in ben aufern Umfang wirft. Die vier gleiche Qualitaten, welche fich in dem Golde befins ben, ftellen bie vier recht winklichten Linien fur, bie gufammen ein gleichfeitiges Bierect formiren.

5. Die geheime Erkenntnis der Natur sindet in der Materie dieses Metalls die wahrs hafte Quadratura Circuli, weil aber wenig Leute gefunden werden, welche die verbors gene Geheimnisse der Natur begreissen, und die begriffenen recht zu gedrauchen wissen, also ist nicht rathsam dergleichen Geheims nisse zu profaniren, und sie denen Unwürdisgen unter die Augen zu stellen.

7711

# elle lie fiedre du Ciezrove de la dinei de la Silber.

1. Db es gleich nicht so unvollkommen ist, wie die andern Metalle, so ist es doch geringer, als das S. Es hat mit dem himms lischen Monde eine Vergleichung, und wers den derdwegen mit gleichen Zeichen bemerket. Es ist dem erfahrnen Kunstler nach seiner Art sehr nüglich. Gleichwie das O mit dem Derzen des Menschen, also hat das C mit dem Gehirn einige Verwandschaft; auch geben sie solchen Sliedern eine sonderbare Arzenen, so sie geistig und unbegreislich wors den sind.

#### S. 22.

#### maiff Die geringere Metalle

1. Sind zweperlen Arten; die eine Art ist weich, als das Zinn und Blen, die ans dere hart, als Eisen und das Aupfer; bende Arten haben einen unreinen Schwefel, und einen unzeitigen Mercurium ben sich. Ein iedwedes hat einen Spiritum, der zu einen gewissen Grad nur erhöhet ist, ben sich, der rowegen konnen sie in der philosophischen Arbeit

Arbeit wenig nüzliches ausrichten, allein in den menschlichen Krantheiten, derer herreschender Geist einem solchen metallischen Seiste unterworfen ist, tann wohl etwas ausgerichstet werden, so sie zuvor bereitet, von ihren überflüssigen Unreinigkeiten gereiniget, und in eine subtile und durchdringende Essenz gesbracht worden sind.

econ animal madi 53.

# Das Edelgeftein

Bird nachdem Grad ihrer Digerirung une terschieden; sie sind durchsichtig, weil sie ein reines himmlisches V und den allgemeinen. Weltgeist in sich verschlossen haben. Ihre Rift von einem reinen &, vom welchen sie die Karbe und Kraft empfangen. Dieser & ist demienigen der Metallen nicht gar ungleich.

### §. 24.

### Die gemeinen und schlechten Steine

Sind dunkel und schattigt. Sie find von einer fetten und unreinen V coaguliret wors ben, auch sind sie mit einer zähen Feuchtigsteit vermischt. Nachdem solche ausgedrocknet

ift, fo machet sie die harten und fiesigten Steine nach der Menge und Eigenschaften der gaben Burgelfeuchtigkeit.

# mand wie grown S. 25. mi in himman

## Die Mineralien and gudh

- Steine noch Metalle sind. Der D, das E, und & sind der metallischen Natur nachsstens verwandt. Das lettere ist eine Mutter und Stammzweig des O, in welchem die OR in einem ziemlich hohen Grade versborgen liegt, dahero hat eins sowohl als das andere eine vortresliche Arzenen ben und in sich.
- 2. Nach diesen folget das gemeine →, das \*, das ①, das ⊖ gemmae und der ②; diese alle werden von den ⊖; ▽ gebohe ren und hergebracht, der gemeine ‡ im Ses gentheil wird von einer irdischen Trockens beit congeliret.
- 3. Bon ben Bergfaften und Bituminibus, werden unterschiedliche Sorten gefunden; eigents

eigentlich sind sie nichts anders als ein Berge saft, welcher zahe und benm  $\triangle$  anzündlich ist. Einige von diesen Bergsäften sind hart, etliche weich und flußig. Die harten sind der Spat, Robold und gelber Ambra; die flußigen sind Naphta und arabischer Ambra. Eine andere Art der Mineralien sind das Auripigmentum ober Arsenic, Sandarach, Gipstreis den, armenische und gesiegelte  $\nabla$ .

# Jestinger in grow William I

#### Von den Vegetabilien.

1. Diervon berichte ich turzlich daß solche Körper sind, welche in der V gewurszelt, einen Saamenstengel und an demselben Blätter, Blumen und Früchte an den Tag hervorbringen. Ihr Saamen hat in seinem innersten Theile etwas von dem allgemeinen Weltgeist in sich verschlossen; wann dieser in der Erde durch Benhülfe eines äuserlichen aboder Wärme erreget und zum Würken gestracht, auch von dem obern allgemeinen Weltzgeist gespeiset und genähret wird, so bringet er in der Zeitigung den Saamen seines Geschlechts zu seiner Vermehrung wiederum hervor.

- 2. In den Begetabilien musset ihr ihre dichte und flußige, ihre geistige und leibliche Theile wohl in acht nehmen, wie auch ihren naturlichen Balsam, welcher eigentlich ihr körperlicher & ist, der in die Pflanzen und ihre Wurzelfeuchtigkeit wurket und sie ers halt. Ihr werdet in ihrer Zerlegung ihr eignes Fleisch und in demselben ihre Adern und Sange, durch welche sich der allgemeine Weltgeist ihnen mittheilet, besinden. Die einzele Glieder der Pflanzen sind, die Wurzel, die Rinde, der Stengel, das Mark, das Holz, die Zweige, die Blätter, die Blumen, die Früchte, das Moos, der Saft, das Gummi oder harz.
- 3. Was übrigens von der Gebährung ber Pflanzen, wie auch von ihrer Erhaltung und Auflösung in acht zu nehmen ist, wird ench euer eignes Nachsinnen, in Erwegung dessen, was wir hier oben insgemein davon gemeldet haben, selbst an die Hand geben. Sie sind den Jahreszeiten unterworfen, als von welchen ihre habende Eigenschaften und Qualitäten an ihrem Bachsthum verhindert oder befördert werden.

- 4. Die Begetabilien haben, wie gedacht, einen wachsenden Geist oder Kraft, und ihr Wachsthum bestehet in einer innern und aufs sern bewegenden Warme. Ihr Saamen ist bermaphroditischer oder zwengeschlechtiger Natur, denn ein iedes Korn hat seine eigene Bermehrung, ohne Vermischung eines andern Kornes ben sich, ohngeachtet in allen Artender Begetabilien zwenerlen Geschlecht, ich will sagen, ein mannliches und ein weibliches befunden wird, so wie wir solches durch die Erfahrung wissen.
- 5. Gott hat auch einem ieben Saamen einen verborgenen Geist ober Werkmeister zu seinen verborgenen Geist ober Werkmeister zu seinem specificirten Character und Merkzeischen bemerket. Dieser verborgene Geist ist ganz himmlisch, ein Strahl des himmlischen Lichts und unveränderlich, in welchem die specissicirte Form in dem Körper eines ieden lebens digen Dinges erhalten wird. Wenn dieser Körper eines Saamens, durch die Faulnis erweichet und aufgelöset worden, so wird der darinnen wohnende unvergängliche Geist von W2

ber lebhaften un gleichgearteten Connens Barme erhoben, und famt feiner vereinigten Erde in Gestalt eines neuen Stengels erhos ben und die zuvor gehabte Form hervorges bracht.

6. Bas bie Pflanzen insgemein, wie auch ihre Geschlechter, absonderlich aber die Rrafte und Engend berfelben betrift, fo fcheis net etwas schwer zu fenn, etwas gewisses: und entscheidendes darinne zu erforschen ; allein wenn fie nach ihrer auferlichen Form und Signatur in ihrer rechten balfamischen Reit, b. i. wenn ihr Aftrum, fo fie ben fich baben, nach ihrer beften Farb, Geruch und Gefchmat erhobet, in beffen Constilation abs gebrochen und zu ihren fignirten Krantheiten gebraucht werden; fo erweifen fie, mas Gott und die Matur in fie geleget hat. Bedoch muffen fie zuvor bergitet und um das cabas liftifche Centrum herum gewendet, b. i. bas reine von bem unreinen, ober ber himmel von der Erden geschieden werden, welches ju thun nicht schwer fallen wird, fo man nur den Anfang und das Ende biefer Lehrei fleifia

fleifig betrachtet und verfteben lernet. Denn wenn man nach meinem Gutbunken ben Beneralschluffel einer Wiffenschaft wohl gefale fet und erlernet bat, fo fann man leichtlich gu ber Erfanntnuff ber Eigenschaften, fo in ben einzelen Stuten befindlich, gelangen. Diefes aber wird im Gegentheil febr fchwer fenn, wenn man ohne Generalerkenntnif bes Gangen und beffelben Mittelpuncts eine Gewisheit ober Grund in der Circumferen; ober Anfange in dem abgesonderten Theile, oder ich will fagen, in der Creatur ohne Gott finden und erlernen will. hierinnen lieget die mahre Arzenentunft verborgen, als welche gleich ber Ratur nur alleine bas reine von dem uns reinen, die Argenen von dem Gift, den Kern von den Schalen ausschalen, scheiden und gu einer vielkräftigen, annehmlichen und burche bringenden Arzenen bereiten fann.

### ars man cochilloutias. 27.

#### Von dem thierischen Reiche.

per, der sich von den Begetabilien und Mis neralien ernähret, denn diese zwen letzen M 3 Reiche

Reiche participiren, eines von dem andern. Weil es zu weitlaufig fallen wurde alle Gatstungen und Theile der Thiere aufs genaueste zu beschreiben, so will ich allhier nur das vornehmste davon gedenten.

- 2. Die Thiere haben eine Geele und einen Leib, Diefer ift eigentlich die Wohnung bes erftern. Ihre Korper tonnen alle von ber thierischen Seele burchdrungen merben. Die Theile ihres Rorpers find mehr ober weniger dick oder bunn, bart oder weich, nach Urt wie bie Elementen ber groffen Welt. Die Gebeine, welche der allertrocken fte Theil, vergleichen fich mit bem Kelfen, bas Kleisch mit der Erden. Die übrigen Theile fowohl innerlich als auferlich, als ba find bie Saut, die Rerven und bergleichen, haben auch eine Bergleichung mit den Elementen; als bie trockene mit der Erden, die feuchte mit dem V, und die spiritualischen mit ber A und dem A.
- 3. Die thierischen Geister find gleichsam als subtile Dampfe, und solche entweder obere ober untere. Diese sind entweder irdisch

ober wäßrigt, und besitzen dieienigen Theile des Leibes, welche ihnen am bequemsten zustommen und ihres Ursprungs balber verswandt sind, nach dem Exempel der grosen Welt. Jene als die obern thierischen Geister haben ihren Ursprung von dem astralischen A und bewohnen das Perz, vermittelst welschem sie die andern, als die untern Geister beleben und ihnen ihre Würklichkeit mittheislen. Diese astralische Geister folgen in ihrer Würkung ganzlich der Sonne nach, denn wie dieselbe alle Elemente durch ihre Kraft beles bet und regieret, also belebet und regieret sie auch die astralischen Thiergeister.

4. Allhier kann ich mich nicht enthalten etwas von dem Unterschiede der sinnlichen und vernünftigen Seele zu handeln. Die sinnliche Seele ist eine geistliche Substanzund bewohnet das Gehirn; ihre Verrichtung ist, daß sie thierische Seister beherrschet, ins dem sie von dem Schöpfer mit einer Empfindlichkeit, Begierde und Bewegung begastet worden. Sie ist eigentlich ein Fünklein aus dem allgemeinen Weltgeiste, welcher aus

ber Effeng bes irdifchen himmels ausgezos gen, und bem Thier gu feiner Regierung in ben Saamen eingepflanget worden ift. Die Strablen diefer himmlischen Seele erftreden sich in ihrer Würfung nicht weiter, als in die Circumferen; ibred eignen Circule; ber Denfc felbit tann nach feiner himmlischen ober thies rifchen Seele nichts begreifen, was bes Beis ftes Gottes ift, benn biefe finnliche Geele ift nur, wie oben gedacht, vom inderischen Ges ftirn, berowegen tann fie ibre Rlugel nicht uber ibre Beimath erheben, und muß bie Seele nebst ihren thierischen und niedrigen Rraften, gleichsam als in einen Roth erfins, ten und murtlos bleiben, mofern fie nicht wiedergebohren wird, b. i. indem die vers nunftige Ceele fich ju Gott erhebet und fich por bem Ebron feiner Maieftat niederwirft, um bas geiftliche Licht als ihren Kubrer und Leiter gu erlangen.

5. Die himmlische Seele wurfet in die thierische und elementarische Geister, burch welche Burtung sie sich in eine grobe Bermischung mit den finstern und unveinen Materien verwickelt und anhaftet, welches vers bindert, daß fie nichts ergrunden noch einige innere Ertanntnig von Dingen haben ober Schopfen fann.

11 6. Die Burudftellung Diefer thierischen Seele erreget eine Jungination ober Einbil: bung, und verurfachet alsdenn eine Begierbe ober einen Millen. Goldes wird verrichtet burch die Bewegung ber körperlichen Theile, welche mit dem Wobnhaufe der finnlichen Geele ber volltommenen ober unvollfommenen Bernunft find, und von benfelben abbangen. Dabero fommt es, daß etliche Thiere mehr oder weniger Bolltommenheit in ihren Werten zeigen, nach Urt wie ihre Bertzenge pros portionirt und geffaltet find. on h grid to each this ...

(1) - ) ; 1. 1 diament . S. 28.

#### Deer Men f.ch.

1. Diefer ift die allervolltommnefte Crea tur unter allen, verowegen ift auch fein Leib auf das vortreflichfte gemacht und zugerich tet, weil foldes gu feinen berrlichen Berriche tungen nothwendig erforderlich ift. and from the opening and impo

- 2. Die Materie bes menschlichen Leibes ist nicht gar viel von andern Thieren unterschieben, auffer der Form der menschlichen Theile, von deren Unterscheid und Berrichstungen ben denen Zergliederungs Kunstlern Nachricht zu suchen ist.
  - 3. Die menschliche Seele (so die vers nunftige) ist ihrer Natur nach himmlisch, und hat das felbständige Bermögen eine Erkannts niß der Dinge in ihr felbst zu schöpfen, und alles dasienige zu verstehen, was die grose Welt und alle Creaturen in sich schlies sen.
- 4. Als der allmächtige Schöpfer den Menschen aus der Erde gemacht hatte, so wird nicht gesagt, daß die menschliche Seele von einiger Materie erschaffen worden, sons dern er blies ihm einen sebendigen Odem in die Nasen ein, dadurch ward der Mensch zu einer lebhaften und unsterblichen Seele, die da rein ist und alles was in der grosen Welt ist und sich befindet erkennen und das von urtheilen kann. Sie kann die Kraft des

Berstandes in ihr felbsten ohne Benhusse der auferlichen oder materialischen Sinnlichteit üben und würken, welches die sinnliche oder thierische Seele durchaus nicht thun kann, denn die Sinnlichkeit oder Bermögen der irdisschen Seele ist mit irdischen Dingen verbuns den und mit denselben Bildern bemackelt. Dahero auch alle Erkanntnisse, die von der vernünftigen Seele aus solchen Bildern gesschöpfet werden, dunkel, zweiselhaft oder wohl gar falsch sind.

5. Die vernünftige Seele ist gleich einem Auge ober Spiegel, welcher die allerentfernsten Dinge vorstellet, und vergangene Sachen ges genwärtig macht; dergleichen kann die sinnliche Seele nicht thun, sie durchdringet mit ihrem Nachdenken alle geistliche und begreisliche Dins ge, und wenn sie sich mit den Kräften ihrer Sedanken mit den materialischen Dingen versmischt und benebelt, so hat sie Mühe sich zu den obern und unmaterialischen Dingen zu erheben? Wann ihr aber die wesentliche Liebe Sottes, als mit welcher sie durch die Wiedergeburt vereinigt leben soll, bensteher;

so kann sie sich von allen irdischen Bildern und allen denen dadurch erregten Begierden leichtlich entledigen und solche kräftig von sich stosen. Denn gleichwie das obere und untere Sestirn ihr Leben und Licht von dem consentrirten Sonnenlichte empfangen, also vers mögen die vernünftigen Seelen auch nichts, wosern sie nicht von den Strahlen der Inaddensonne Jesu Christi durch den heitigen Seist belebet und erleuchtet werden. Also denn weichen alle sinnliche Begierden und Blindheit von ihnen.

6. Wenn wir die grofen Geheinnisse der Schöpfung dieser Welt ein wenig mit den Augen des rechten Verstandes ansehen und betrachten, so sinden wir, daß die wund derbare Vorschung des Baters des Lichts verordnete, daß das zertheilte und zerstreuete Licht erst zu Ende des zten und im Ansange des 4ten Tages der Schöpfung zusammen gesfaßt und in einen Körper, als die Sonne gesformet wurde, damit solche in der irdischen Welt leuchten solle. Eben dergleichen ist auch mit der heiligen Leuchtsonne, dem Sohne

Sottes geschehen, welcher zu Ende ber 3000 Jahr, nach Erschaffung der Welt, zu uns gestommen und Fleisch an sich genommen, damit er der ewigen Welt leuchten und regieren möge. Unsere Seelen dahero, welche ihren Ursprung aus Gott haben, werden, wosern sie durch Reinigung von dem sündlichen Seswebe zu dem neuen Leben, welches aus Gott ist, gelangen, eine Wohnung und Tempet des heiligen Geistes, von welchem sie alseden geführet und volltommen gemacht werden, zu empfinden und zu schmecken die Kräfte der künftigen Welt, welche allen Gottliebens den von Ewigkeit her bereitet ist.

- 7. D wie glückseelig werden wir senn, so uns unsere verfluchte Sunde diese Klarsheit unserer Seelen nicht verdunkelt. Diese Berdunklung beraubet uns aller Erkanntniß, und so wir darinnen bleiben, so besinden wir uns auf dem Wege aller Unglückseeligkeit.
- 8. Ohne dem Seelenlichte, welches wir von der Barmberzigkeit Gottes haben und empfangen, wird unsere Seele mit der sinne lichen

lichen ober irdischen Geele vermischet und unter berfelben Beherrschung geworfen, melches ber Tod der vernunftigen Geele ober ber lebendig tode Mensch genennet wird. Bleichwie bingegen, wenn die vernunftige von Gott erleuchtete Seele über die finnliche Seele oder Geift herrschet, aledenn die himm. lifche verberrlichet und in einen bobern Stand verfetet. Belche alfo ihre Seelen verherre lichen wollen, muffen fich zu Gott wenden. ihrer Gunden Greuel durch ernfte Umwendung und Abtehrung ihrer Begierden ablegen, um ben beiligen Geift als bas Berfichrungs, Pfand ihrer Seeligfeit zu erlangen, ber wird fie von einer Gnade gur andern, und von einem in bas andere führen, bis baf fie nach feiner Unleitung alle Mangel ber Gees Ien abgethan, und vermoge beffen nach bies fem Leben ihre gereinigte Leiber wiederum bewohnen werden. Der Leib ift eine Bobs nung bes himmlischen Beiftes, und in dies fem wohnet die Seele, und gleichwie ber Beift vom Leibe, alfo wird auch die Geele bon bem Beifte beunruhiget, und inficiret, Der Geift regieret ben Leib, wie der Schifs 11: .... mann

mann ein Schif, alfo auch bie Geele ben Geift, wo ihr anders feine Gewalt angethan wird. Der Leib fann fich ohne ben Geift nicht bewegen, alfo fann ber Geift ohne Ceele nichts ertennen, unterscheiden, noch verstehen, wie folches an den Thieren gu erfeben ift. Der Geift ift alfo ein Bagen ber Seele, und der Leib ein Bertzeug bes Geiftes. Wenn ber Leib fich nicht mobil befindet, fo ift der Geift traurig, diemeil er feine Burfung nicht vollbringen fann, ingleichen wenn der Beift ober finnliche Geele nicht mohl bifponiret ift, fo fann bas Gemuth fein Werf nicht vollbringen, wie folches an ben Truntenen ju feben ift. hieraus ift abzunehmen, daß fich die Gemuthegaben nach Art ber Beschaffenheit des Leibes ers geigen; man erfennet auch hierdurch ben Streit zwischen Leib und Seele, benn Diefe ift ienen schnurstrats juwider, denn der Leib ift irdisch, die Seele aber gottlich und himm: lifch. Jener ift thierisch, diefe vernünftig, iener fterblich, diefe unfterblich. Ihre Begierdneigungen find ftets gegen einander, und Der

der Geist ist zwischen ihnen bende gesett. Der Geist solte zwar der Seele als dem obern Theile gehorchen, allein es geschiehet doch zum öftern, daß er von dem Fleische gezogen der Seele ungehorsam sich erzeiget und thier risch wird.

9. Die Einbildung ift ein Wett bes thierifchen oder finnlichen Geiftes, indem er Diejenigen Dinge, welche er burch die Gins nen geschöpfet bat in fich faffet und ein Bilo bavon formiret. Dergleichen Ginbildunges fraft beweifet fich ben ben Menfchen bor allen Thieren am farteften, bergeftalt, baf er von den gefaßten Bilbern neue faffen fann, indem er die gefaften Bilder gerleget, und wiederum gufammen feget, und biefes mit einer folden fcnellen Bebandigfeit, dag wir ben einem ieben auferlichen Borwurfe fich allers len Sachen ju bilben, in Ueberlegung gu gies ben Urfache haben, wie wir folches fo mobil wachend als schlafend gewahr und inne wers ben fonnen. Page 1 grand to 1 days ?

10. Benn der finnliche Geift einem Dinge nachsinnet, und von dem erkannten Dinge

ten

Dinge neue Bilber bildet, wird lernen ges nennet, so er aber zurück in das gelernte speculiret, und etwas davon hervorholet, das heisset sich erinnern oder an etwas gedene ken; wenn er aber in dem Nachsinnen vers bleibet und nichts hervorbringet, das nennen wir dichten.

11. Die bren Rrafte ber Geelen, ber Berftand, ber Bille, und bas Gemiffen mers ben zusammen vor eins genommen, und bas Gemuth genennet. Der Verftand ift ein Bermogen der vernunftigen Geele, welcher bas Befannte aus bem Unbefannten, und aus bem Ungewiffen bas Gemiffe fammlet und burch bas Untersuchen lernet. Das Unters fuchen eines Dinges geschiebet, wenn man Die Urfachen, warum diefes oder jenes alfo fen durch das Rachdenken erforschet. Dere jenige nun, welcher in bem Untersuchen eines Dinges und in demfelben Rachdenten fertig ift, der wird scharffinnig geheissen; die 318: digfeit aber ift, fo man ber fertigen Unters fuchung und des Rachdenkens mangelt. Der Wille ift ein Bermogen ber vernunftigen Geele, welches fich allezeit nach bem erfanns N

ten Bofen oder Guten richtet, und fo er nicht nach dem mahrhaften Geift trachtet, fo ift es ein Lafter. Das Gewiffen ift das wiffende Ding ober Gedachtniff in dem Berftande, ba man berienigen Dinge gebentet, welche bie Bernunft oder Berftand gu thun oder gu laffen gebeut, und ob der Wille nach diefer Regel folches gethan ober nicht, und wie Gott bendes, fowohl das Thun und das Laffen belohnen wird. Aus diefem erhellet die brenfache Wirtung ber Geele, bas Ermebe Ien, Bezeigen und Beurtheilen in allen ben Dingen, Die wir thun oder laffen follen. Ces bet, wie die Weisheit Gottes in bas ine nere unferer Geelen einen Beugen, einen Ere mahner und einen Richter gefetet bat. Bebe! bemienigen, welcher Diefen Ermabner vers faumet, den Zeugen verachtet, und den Riche ter boren will.

12. Aus dem, was von dem Menschen gesagt worden, ersehen wir, auf was Beise der Mensch alles in allem ist, denn er ist zu allem geschieft, und kann alles werden, dieweil sein Leib aus den Elementen, sein Geist aus dem himmel, und sein Gemuth aus Gott ist,

und fowohl die sichtbare als unsichtbare Welt vorstellet.

10. Nachdem wir nun von dem Zuftande des natürlichen Leibes, des Geistes und der Seelen geredet haben, als achte ich noths wendig zu fenn auch etwas weniges von den Krantheiten, welche diese absonderliche Theile betreffen, zu handeln.

#### S. 29.

Von den Krankheiten der Menschen. Erstlich von den Krankheiten des Leibes.

1. Eine Krankheit ist eigentlich nichts anders, als eine Zerstörung und Berders bung des natürlichen Balfams in einem Theile des menschlichen Leibes. Wenn eine Kranks heit noch eine andere schlägt, so wird solche ein Zufall genennet.

2. Die auferliche Gebrechen und Unsfälle des Menschen geschehen durch eine Auslösung der zusammengesetzten Theile, wenn nehmlich ein auserlicher Theil des Leibes durch eine Bunde, Geschwur, Verrentung, Bruch oder Bif verletzt wird. Die Buns

N 2

ben merben entweder gehauen, geftochen, ges fcblagen ober gebiffen, dagu werben auch bie Striemen, die Brandblattern und die gefchuns bene Ruge gegablet. Die Geschwure werden burch eine unterschiedliche Kaulung, freffende Feuchtigfeit ober Entgundung verurfachet, bers gleichen Arten find die Aliften, Giterbeulen, der Bolf, ber Krebs, das faule Fleisch, die Das fengefchwure, der Ragelfchwang, die Rinders blattern und dergleichen. Die Berrentung an Gliebern gefchiebet, wenn die Rnochengebeine aus ihren Gewerben oder Pfannen gerucket werden. Gin Bruch gefchiehet, fo ein Glied burch einen Fall oder dergleichen gebrochen Ein Rig geschiehet an ben Fellen mirb. und machet im Gedarmneze ben Sodens bruch oder Karnaffel, das ift, fo das Ges barm in das Gefchroot herabfallet.

3. Die innerlichen Krankheiten entstehen mehrentheils aus den sechs nachfolgenden Urfachen

1. Bon ber Unverdanung. 4. Berftopfung.

2. Aufblahung. 5. Faulung.

3. Abtrieffung. 6. Entzundung. Diefe

pors

Diefe ergablten Urfachen erwecken eine Ungleichbeit in bem naturlichen Lebensbalfam, und verderben benfelben; wie auch nachfols gend weiter zu erfeben fenn wird.

I. Die Unverdauung in dem menschlichen Leibe geschiehet, wenn der Speis und Rabe rungsfaft oder bas Geblut nicht gebuhrs lich gefochet und ausgearbeitet worden ift, folcher wird von überfluffigen, ungefunden und mancherlen Genieffung ber Speifen und Getranten zuwege gebracht, benn es wird baburch das Ferment in den Magen und bestelben Rochungsfraft geschwächet, auch hilft Die Unterlassung der leiblichen Uebungen ziems lich bargu, zumahl wenn die naturliche Bars me nicht erreget und geubet mirb. Dergleichen Unverbauung verursachet alsbenn in dem Leibe viele Ungelegenheit. In dem Dagen machet fie einen Edel vor Speifen oder uns ordentliche Begierde, Erden, Rreiben, Robe Ten und bergleichen zu effen. Go fich bie Schleimigten Ernbitaten an den Magen und Bedarmen anhangen und erwarmet werden, fo geschichet eine Faulung, welche Burmer bers 9 3

porbringet, bie burche Ragen und Bemeanna bofe Ausdampfungen und beschwerliche Phans toffen in bem Saupte jumegebringen; auch werden von der Unverdaulichkeit des Magens Die Bauchwinde, die Darmgicht; in dem grofe fen Darm die Colic, ber Bauchfluff, bie rothe Rubr und bergleichen verurfachet. Das ungedaute Geblut macht zwischen Saut und Kleisch Bleichheit, und verurfachet ben Mus: fat, Rrage und dergleichen. Allen bergleis chen Krantbeiten fann man mit einer gemas figten Speifeordnung zuvorkommen, abfone berlich was die Speisen, den Schlaf und Die tägliche Leibegubung betrift: Die Curis rung folder Rrantbeiten geschiebet mit auter Abführung, leiblichen Uebungen, und Gebrauch einiger fauern Speifen und Getrans ten, wie auch mit guten Magenftartungen, welche innerlich und auferlich erwarmend fenn follen. But Africa But But ware. It has be

2. Die Aufblahung in bent Leibe ist starter und bicker Dampf, ber von ben ges sammelten Eruditaten ausdampfet und die Glieder aufblaset, solches geschiebet, (a) ohne Schmers

Schmerzen, wenn in bem Dagen bas Saute fchen, Rolpfen, in bem Bergen bas Berge gespann und Bergklopfen, in dem Ropf ber Schwindel, und in bem gangen Leibe eine Trägheit und Ausdehnung des Leibes gefchies bet; (b) mit Schmerzen geschiehet solches ofts mable, als: wenn es in ben Gedarmen bas Grimmen, indem die Geifter in ben Baferlein unterbruckt werben, und in ben Musculn bas Stechen verurfachet. Solche und dergleichen Gebrechen werden durch eine aute Leibekübung curirt, als burch welche folche Aufblahungebampfe gertheilet, bunne gemacht und burch die Schweiklocher ausgefrieben merben, auch fann bergleichen Curis rung geschehen, fo man die schädliche Keuche tigfeit abführet.

3. Die Abtriefung ift vieler Krantheis ten Urfache, indem fich die gaben Schleime burch die Abtriefung ber roben Keuchtigkeiten fammlen und gufammen fegen. Denn wenn die roben Dampfe in den Kopf hinaufsteigen und fich wegen ber Menge und Dicheit durch die ordentliche Reinigungsorter nicht

ausführen konnen, fo wird ein roziges obet Dickschleimiges Wefen baraus, welches in uns terschiedliche Theile des Leibes ausflieffet, und mancherlen Krantbeiten verurfachet. Diefe Distilirung und Abtriefung machet in ber Rafen den Schnupfen ober Strauchen. und den Sauptfluß in dem Schlunde und Munde; Die Beischerkeit in der Lunge, bas Renchen, ben Suften und Engbruftigfeit, auch fo ein Bufall oder Geschwur bagu kommt, die Schwindsucht. Denn wenn die schwurige Lunge ihr Umt in Auffrischung des Bergens nicht recht verrichtet, fo wird ber Lebensgeift gar zu bigig in bem Bergen erres get, welches alsbenn bas Kleisch nicht erquis det, fondern vergebret, famt dem Geblute. Endlich wird von folchem erbisten Lebense geifte die Leber felbit angegriffen und verzebe ret, alebenn erfolget eine Ausborrung bes gangen Leibes. Diefe Abtriefung bes fcharfen und fchleimigten Wefens, wenn fie in bem Marte des Ruckgrades gefchiebet, fo verbins bert fie, daß das Rufgrad den Rerven, welche ibren Urfprung von bemfelben nehmen, die wes bende Geifter, Spiritus naturales, nicht mittheilen fann. Fann, und verurfachet folches alfo eine Lab: mung ber Glieder. Benn aber biefe Abtrie fung nur die Rerven der Musculen allein anfallt, fo verurfachet es ben Krampf und Das Rrammen ber Glieder; fo es aber bunn und durchdringend ift, und fich an den auffern Theilen ber Glieder ansetzet, auch allda Schmerzen verurfachet, fo wird es das Rive perlein genennet; an den Gelenfen aber bie Gliederkrantheit, an bem Anie die Aniezicht ober Sciatic. Benn endlich dergleichen schleis migte Kluffe in dem Saupte verbleiben, fo verurfachen fie das Sauptweb, wenn fie fubtil; die Schlaffucht aber, wo sie roh und bick find. Sind fie falzig und galligt, fo bringen fie die Taubfucht guwege. Gie verurs fachen die fallende Gucht, wenn fie dick und mit einer melancholischen Reuchtigkeit vers mifcht find. Die schleimigten und dicen Reuchtigkeiten, welche wegen ihrer Menge bas gange Gebirn erfullen, verurfachen Schlag, das ift eine Beraubung aller Ginnlichteiten und Empfindung, von welcher Befo tigfeit auch zuweilen bas Lebensfeuer in bem Bergen ausgeloschet wird. 115.

Alle bergleichen Krankheiten werben vers hütet und curiret: erstlich durch die äuserliche Gliederübung, zwentens durch eine gute und wohlriechende Beräucherung des Gehirnes, drittens mit einer warmen und schweflichten Luft, und denn endlich mit einer guten Ordnung in Speis und Trank; über dieses alles mussen zu dergleichen Krankheiten und Gebrechen sonderliche und wohlbereitete Spes eisten applieiret werden.

4. Bonder Berkopfung. Solche verurs sachet ebenfalls vielerlen Gebrechen; in den Gedarmen macht es das Darmgicht, in der Leber die Wassersucht, weil der Speisesset nicht recht zu einen Blute gekocht werden kann, dahero er auch nicht memorificiret; in der Galle bringet sie die Gelbsucht; in dem Milz die schwarze Gelbsucht, weil solche verskopfte Glieder nicht würfen können, alsdenn ergiesset sich ihr Saft in das Geblüte, welches von derselben gefärbet wird. In den Nieren und in der Blase verursachet die Verskopfung den Gries und Stein, als welche die andern und Harngänge verstopfen.

Die Curirungen folder Gebrechen gesichen durch Reinigung des Leibes und ans dere specificirte Arzenenen.

- 5. Die Fäulung ist eine Berderbung einiger Feuchtigkeit in dem Leibe, welche, wenn sie in ihren eigentlichen Sefässen oder ausserhalb denselben geschiehet, entweder als lerlen Fieber oder Seschwüre verursachet, da man alsdenn den schadhaften Ort reinigen und mit guter Speisordnung und Bewegung die Eur anstellen muß.
- 6. Die Entzündung ist eine Anzündung des Lebensgeistes,' welcher entweder von einer allzugroffen Leibes oder Gemuthsbewes gung, wie auch von einer Faulung oder Versstopfung verursachet werden kann. Dann es ist bekannt, daß durch die Bewegung eine Entzündung verursachet wird, und durch die Verstopfung kann solches gleichfals geschehen. Dann wir sehen, daß wässerigte und saule Sachen eine Wärme von sich geben, und sich endlich entzünden, wie auch an dem Heu, welsches naß in die Scheuer geführet worden, zu sehen ist. Wenn die Entzündung inwendig

in dem Leibe geschieht, so wirdes ein Fieber; swischen Fell und Fleisch aber ein Rothlauf, beren allgemeine Cur ift Aderlassen.

Das Kieber ift entweder bas Eintägige, bas Kaulende, ober das Bergfieber. Das erfte gundet die Spiritus, bas andere die Keuchtige feiten, und das britte alle Theile des Leibes an; babero iftreines einem brennenden Binde, das andere einem brennenden Baffer, welches bas Gefaß, barein es gegoffen ift, ermars met, und bas dritte einem ermarmten Gefaffe, welches bas barein gegoffene Baffer, famt fich erwarmet, zu vergleichen; denn das Berge fieber nimmt alle Theile des Leibes mit einer übernaturlichen Warme ein, und vers zehret folche allgemach gang und gar. Dies fes Kieber vergleichet fich fast mit der Schwindsucht. Das faulende Fieber beherrs schet das Geblut, die humores oder Feuch tigkeiten, und erhitet ben gangen Leib.

Das eintägige Fieber ift eine fubtite Flamme, und verzehret die Spiritus, derowegen währet es faum ein oder zwen Tage, bis daß entweder die Arfache des Fiebers ober ber Geift felbiten vergebret worden ift. Dieserhalb pfleget es auch in zwen oder dren Tagen die Gesundheit oder den Tod gu brins gen: es wird auch das bizige oder giftige Rieber genennet. Die faulen Rieber find die gemeinsten und haben mancherlen Unters fchied. Bann die Keuchtigkeit in ihren Ges faffen, absonderlich nabe benm Bergen in der Balle oder Leber, ju faulen beginnt, fo mers ben folche von dem Spiritus angezundet und fo lange bestritten, bis daß er zu einen Ruß gemachte Kaulung von sich ftoffet, oder von benfelben ausgeloschet wird; dabero find bers aleichen Kieber zum öftern tödlich und werden fetswährende genannt; wenn aber die Keuche tiakeiten aufferhalb ihren Gefagen, bas ift in den Geadern oder andern Gliedern fich befins ben fo wird ein unterlaffenes Rieber baraus: dann der Spiritus greift solche Kaulungen nur ju gemiffen Beiten an, und diemeil diefer Streit von bem Bergen entfernet ift, fo. kehret nach Berrichtung berfelben der Beift wiederum in fein Wohnhauf. Wann die faus lende Feuchtigkeit spirituss, so wiederholet ber Beift solchen Streit alsobald ben folgens 01.4

ben Tag, babero wird biefes bas tagliche Kieber genannt. Ift die gelbe Galle die faulende Reuchtigkeit, fo geschiehet dieser Streit alle 3. Tage, und ift das gtagige Rieber; ift es die schwarze Balle, fo ift es bas 4tagige Rieber. Die Urfache folder ungleichen Bestreitungen des Lebensgeiftes mit der faulen Keuchtigkeit ift, dieweil fich Die wässerigte Feuchtigkeit alsobald wieder vers fammlet und ben Spiritibus besmegen gu schaffen machet, aber es wird auch defto ges schwinder von den Lebensgeiftern gertheilet, dahero ift es nur taglich zum andern, weil die melancholische Reuchtigfeit ober die schwarze Galle gab und dick ift, alfo kann fie fich nicht fo geschwinde wieder ergangen, auch tann fie nicht fo bald ale iener bestritten werden, bahero wird es auch 4tägig. In den ztägigen Riebern geschiehet die Bestreitung am ftarteften, weil Die Spiritus des Bergens die galligte Keuchtige feit, als welche an sich felbsten bizig ift, bes ftreitet; fie werden dabero auch bigige Ries ber genennet; es geschiehet auch vielmahls, daß sich ein Fieber in das andere verandert, nachdem bie faule Reuchtigfeit balb bier, bald

balb bort bestritten wird. Daß die Fieber ihren Anfang mit Kalte zu nehmen pflegen, kommt baher, weil der Spiritus, welcher die Feuchtigkeiten bestreiten will, die Warme des ganzen Leibes, als einen Sehulfen an sich ziehet, alsdenn schaudern die ausern Slieder vor Kalte. Dieses siehet man auch in allzus grossen Schreken, da die Lebensgeister zussammen laussen und sich versammlen, alsdenn erkalten die auserlichen Glieder und zirtern. Daß nach dem Fieber eine Schwachheit folget, rührt daher, weil die Lebensgeister nach gehaltenem Streite die auserlichen Glieder verlassen Glieder verlassen und sich in Ruhe begeben.

Daß in dem Paroximus die Speisen schädlich sind, kommt daher, weil die Lebenssgeister alsdenn nicht kochen, sondern sich zum Streit rüften mußen, alles bendes zugleich kann er nicht thun, entweder verkocht er die Speisen nur halb und greift die Krankheit nur schwächer an; oder läßt solche ganz unsgekocht liegen; will er aber bendes zugleich thun, so wird er gar zu sehr geschwächet. Die beste Eur aller Fieber ist dieienige,

wenn man ben Paroxismum nicht alfobald stillet, sondern nur die Fäulniß aus dem Leibe zu treiben und die geschwächte Natur zu stärsten bemühet ist.

Alles basienige, was wir von ben Bes brechen des Leibes gefagt haben, bestebet bas rinnen, daß die Eruditaten oder robe Unvers Daulichkeit ein Saamen aller Rrantbeiten fen. Die dicken Dampfe aus berfelben machen Die Blabungen; diese Dampfe, fo fie in bas Saupt zufammengetrieben werben, verurs fachen eine Abtriefung, in den andern Glies bern eine Berftopfung, daraus erfolget ende lich eine Kaulnif oder Entzundung. fich derowegen vor den Cruditaten butet, ber bewahret feinen gangen Leib vor Krankbeiten; folches geschiehet aber mit einer gemäßigten Speifeordnung und einer taglichen Leibes. ubung. Die Arbeit hat dahero eine fonders bare Rraft, indem wir nicht allein die Bes fundheit, fondern auch unfer Brod bamit gewinnen und das Gewonnene erhalten.

Wenn diefes Sebeimnif die Muffigganger verftunden, fo murden fie ihr Leben nicht in der Faulheit verlieren.

#### S. 30.

## Don den Rrankheiten des Gemuths.

- 1. Diese sind nichts anders, als die Laster, welche dem Gemuthe Unruhe oder Schmerzen verursachen; diese Laster sind nichts anders, als die verderbten Begierden zu leben, zu essen, zu trinken, sich zu vers mehren, viel wissen, viel zu besizen, und grosse Ehre zu haben. Die eigentliche Nasmen, womit diese Laster benennet und aussgedrucket werden, sind: die Eigenliebe, die Unmäßigkeit, Geilheit, Fürwiß, Geiz, Ehregeiz, denn diesenigen, welche solchen Lastern ergeben, die sind immer begierig und uns ruhig.
- 2. Diesenige Gemuthsfrankheiten, welche einigen Schmerzen verurfachen, find die uns gezämte Reigungen, indem sich die Sachen nicht nach unsern Begierden schiffen wollen, und dahero schnelle Beranderungen, als Traus

rigfeit, Freud und unendlichen Berbruß gum Leben verurfachen.

3. Die Hulfsmittel wider folche Krantscheiten weiset die Sittenlehre an, deren gangs licher Zweck eigentlich bahin zielet, daß man das Mittelmäßige in allen Dingen lieben, das Aeusserste aber oder Extremitäten siehen soll, oder daß man niemahl mehr thun soll als man vermag; daß man allezeit eingedenk verbleiben soll, daß wir Menschen sind, denen dasjenige begegnen kann, was andern begegsnet ist; daß alle Dinge veränderlich sind, daß ein unüberwundenes Gemuth alles übers winden kann.

#### S. 31.

#### Von den Krankheiten der Seelen.

1. Solche find die Vergeßung Gottes, die Angst des Gewisens, und die Verzweifs lung an der göttlichen Varmherzigkeit. Die Vergeßenheit Gottes wird mit der Furcht Gottes curirt, denjenigen Gott meine ich, der alles stedet, alles richtet, alles vergilt nach eines jeden Werk, aus deßen Sanden zu entstiehen ohnmöglich ist, denn in ihm leben, weben,

weben und fennd wir; nian kann ihm auch ohnmöglich widerstehen, denn er ist ein verszehrend Feuer.

- 2. Die Ungst des Gewisens wird ges heilet mit einem eifrigen Gebet, und einem unsträslichen Wandel, Pf. 26, 6. Denn wenn uns unser herz nicht verdammet, so haben wir eine Freudigkeit zu Ihm, Joan. 3, 21.
- 3. Die Verzweisung kann nichts anders, als das Blut des Lammes Gottes, durch den wahren Glauben ergriffen, heilen; denn es reiniget uns von allen Sünden, 1 Joh. 1. vers söhnet uns mit Gott dem Vater, Colost. 1. rechtfertiget uns, Rom. 3, und giebt uns das ewige Leben und Seeligkeit, Joh. 6, 54. Darum ist es der gröste Schatz in dieser Welt, so wir in einem gefunden Leib ein gefundes Gemüth bestzen, welches uns einen Vorschmack der ewigen Seeligkeit geben muß und bringen kann.

Jeho ist noch übrig, etwas zu beriche

## Von der Uebereinstimmung aller Dinge.

- 1. Alles dasjenige, was in diesem gansen Werk gesagt worden, ist nichts anders als eine Uebereinstimmung des Innern mit dem Aeusern, des Obern mit dem Untern, und des Geistlichen mit dem Leiblichen. Auch will ich nicht zweiseln, meine Brüder, sie werden solches ohne weitern Bericht gnugsam verstehen. Nichts destoweniger, um ihnen darinnen eine Anleitung zu geben; will ich zum Beschluß nur etwas weniges hievon berichten.
- 2. Alle Creaturen find der Form nach ganzlich, der Materie aber nach nicht viel von einander unterschieden; dahero haben sie eine große Verwandschaft untereinander-
- 3. Die Elementen, weil sie alle aus eis nem Chaos berkommen, haben unter sich keis nen andern Unterscheid, als nach Art ihrer Disponirung und Erhöhung. Alle Dinge sind in der Einheit eingeschloßen, und kehren wiederum dahin zuruck. Diese Betrache

tung

tung giebt ben rechten Schüffel zu den allers gröften Geheimnisen der Ratur, in welcher wir sehen, wie alles in der Zeit, Maaß und Gewicht ist erschaffen und gesezt worden.

Menn ibr ferner bie Gebabrung, Ere nabrung, und Berftobrung oder Aufschlieffung ber dren Reichen beobachtet, so werdet ibr feben, baf fie in biefem Stuck alle mit eins ander einig find, und zusammentreffen. nehmen ihren Bachsthum von denen dren Grundanfangen ber Natur, ba bas Burten: be ber Mann, und das Leidende das Weib ift. Dieses Bachsthum geschiehet durch bie innerliche Barme bes Saamens und durch Bulfe ber auserlichen Rochungswarme. Es ift nichts baran gelegen, baf ber Urfprung unterschieden sen, gleichwie die Creaturen auch untereinander mancherlen find. Ihre Erhaltung geschiehet burch die Anziehung eines gleichartigen Balfams, welcher mit bem Balfam, ber in ben Saamen verschloffen ift eine Bermandschaft hat. Derfelbe dienet, vermittelft ber auferlichen Warme, ju feiner Mahrung, und ftartet ben inwendigen Bal-2) 3 fam,

sam, indem er die Feuchtigkeiten gleichmässig erhält. Die Zerstörung aller natürlichen Dinge geschiehet durch die Attraction des Neberslußes, welche in den Alimenten und Eles menten befindlich, und von dem allein Ewisgen Gott, wegen der Sünden der Menschen, verslucht worden. Ein ieder Körper in den 3. Reichen der Natur muß seinen Saamen, seine Gebährmutter, seine Bewegung, oder eine gedoppelte und proportionirte Wärme haben; also daß sie nur in der Situation und in der Form untereinander unterschieden sind, und sich nur in ihrem Geschlecht zu vermehren suchen.

4. Es ist nicht genug, daß man die Uebereinstimmung der irdischen wesentlichen Theile erkennet, man muß auch die harmonie, welche die essentialischen Untertheile mit den Obern haben, in acht nehmen. Die sichtbare Sonne hat eine grose Verwandsschaft mit der irdischen und unsichtbaren Censtralsonne. Es schicket eine der andern ihre Strahlen und Ausstüße vermittelst einer stetstwährenden Reverberation zu, durch welches Mittel

Mittel der Lauf und Bewegung aller Creasturen befördert wird. Der Mond und die Sterne haben gleichfalls eine streitige Hands Iung mit den astralischen Kräften, welche in den irdischen Körpern verschloßen liegen. Bestrachtet die Uebereinstimmung der Geister mit ihren Körpern, samt ihren gleichen Bürkungen, und gebet fleißig Achtung auf die Bergleichung, welche die geistige Welt mit der materialischen Welt hat und machet, eines träget das Bild des andern, und was in der Obern sichtbar, das ist in der Untern sichtbar.

5. Die sichtbare Sonne ist der vers gänglichen Welt zu regieren vorgestellet; die Sonne aber der Gerechtigkeit regieret die ewige Welt. Weil die Zeit eine Bewegung ist, so ist ihr Regierer auch beweglich; die Ewigkeit aber, als welche in der Rube bes stehet, wird von dem Unveränderlichen, der da war, der da ist, und der da senn wird,

in Emigteit regieret. Diefer, wenn er unmits telbarer Beife in ber glorificirten Perfon feines Wortes ins Fleisch erscheinen wird, gleichwie er anjego in den materialischen Wertzeugen, namlich in allen Creaturen mits telbarer Beife erscheinet , und in ber wunderbaren Erschaffung ihnen gum Regies rer gegeben worden ift, alebenn wird fein unendliches Licht dasjenige, was er vom Chaos zur Regierung der Zeit geschieden bat, aufheben, und mit benfelben in dem Augens blick, wenn diefe neue und unbegreifliche Reuerstlarbeit alle verderbliche und buntle Unreinigfeiten wird vertrieben haben, ein Ende machen. Unfere Leiber werden erhos het und durchfichtig erfcheinen, beffen Furbild und ben Matth. 17. 2. und bennt Marc. 9. 3. vorgestellet worden; fast eben bergleichen ift an ber hinwegnehmung bes Propheten Elia, 2. Reg. 2. 11. vorgebildet Denn es werden alle Dinge, welche aus ber unbegreiflichen Ginheit des allein

allein Ewigen Gottes ausgeschloffen, nache dem fie ihren Lauf in der Welt vollbracht haben, wiederum in ihre gereinigte Bereinis gung tommen. Die abgeschiedene Rinfternif aber wird die verdammte Erde und eine Wohnung ber bofen Geifter und ihrer Cons forten fenn, barinnen fie alles Lichtes beraubet, und von der freudenreichen Gegenwart Gots tes immer und ewig ausgeschloßen und abges fondert senn muffen. Da hingegen die beilis gen Engel und beilige Seelen folche Ge: genwart Gottes in unenblicher Glorie und Rreube anschauen, rubmen und ewig preis fen merben.

- 6. Die Barmbergigfeit Gottes molle und unfere Gunden vergeben , und mit folchen Gutern ewig erfüllen und fattigen, um Jesu Christi willen.
- 7. Dieses fen biemit bas Ende biefer Unterweisung, barinnen ich euch den gans 25

zen Grund der Natur und aller Ereaturen einfältig und deutlich angedeutet und vors gestellet habe. Ich zweiste nicht, ihr werdet solches wohl faßen, und nach Belieben zu gebrauchen wißen, womit allen göttlichen Seegen anwünsche, Amen!



## Anhang

ans

dem dritten und funften Grad.







## Berbefferte

## Specialinstruftion

über die

Operationes des grosen Mineralwerks vom 3ten Grad,

oder der Practico.

Der wahren brüderlichen Liebe, unsere hochverpflichteten Treue, und des schon vor einiger Zeit gethanenen Bersprechens gemäß, haben wir diese erprobte Belehrung, als eis nen höchst nüzlichen Bentrag zu dem in der Constitution enthaltenen Hauptunterricht an alle obbemeldete würdige Brüder erlassen, und solche hiedurch in folgender Ordnung aufrichtigst belehren sollen und wollen: wosdurch sie (was die Hauptabsicht aller uns seinen Stral des unermeßlichen Lichtes, uns seinen Stral des unermeßlichen Lichtes, uns sers allerhöchsten Baumeisters, erblicken werden: auf daß sich ihre Herzen zu tieferen Unters

Untersuchungen höherer Geheimnisse bis zu den verborgensten Anzundungen des reinsten Opsers, immer mehr und mehr nahern, sie die Majestat der Herrlichkeiten des Schöspfers aus seinen Werken erkennen, und ihre Seelen endlich bis in die Abgründe seiner Weisheit versenten und mit selbiger unzerstrennlich vereinbaren mögen, welches der Oreneinige aus seiner grundlosen Barmherszigkeit gnäbiglich verleihen wolle.

Von der ersten Labore und der bessern Bereitung des &.

Dievon ist vorläusig zu wissen; das der S nach der natürlichen Erkenntnis unser alzten weisen Meister, ein viscoses Wasser sen, einer sehr subtilen Wesenheit, welches in den Erdgängen, mit einer weisen sehr seinen Erde, vermittelst einer äuserst gemäßigten Wärme, in seinen kleinsten Theilen auf das inv nerste, und zwar so lange gemenget und ges mischet worden; dis die Keuchtigkeit des Wassers, und die Trokenheit der Erde zu einem vollkommen gleichen Verhältnisse, und zu eis ner vollkommen unzertrennlichen Vereinigung gediehen

gebieben find. Daber pflegen fich feine Theile burch die Gewalt des Feners nicht leicht zu trennen, wie es an andern Mirtis mabraenommen wird, fondern es bleibet ente meber mit allen feinen Theilen feft, und gang im Keuer, ober aber es fteiget mit allen feis nen Theilen auf, und geht bavon, welche legtere Wirfung die Bucher der prophanen Cophiften burch ein nur gar ju allgenfeines Beuge nif bestättigen. Desgleichen lauft es auf einer Sorizontalflache durch die geringfte Bes wegung, wegen ber Flufigfeit feines Waffers obne ju nezen, ober fich, vermoge feiner vifcoe fischen Eigenschaft anzuhangen; weil es durch das vollkommen gleiche Gegenverhaltnig ber Erofenheit feiner Erbe baran gebindert wird; besivegen es auch die Unfrigen ein trockenes Waffer genennet haben. Diefes trochne Baffer aber, war in der Anlage feiner Reus aung zur Wefenheit eines gediegenen Gole bes bestimmt, zu welcher Bollfommenbeit es feine Ratur mit ber Zeit wurde gebracht haben; wenn es nicht feines wirkenden Principit, bas ift, feines geiftigen Schmes fels, ober wirtenden Feuers jufalliger Beife bes

beraubet, und bas, was bavon in ihm allens falls noch befindlich, von heterogeneis (bie fich ben ber vorgegangenen Mischung, theils im Innern, theils in ber Dberflache feiner Theile mit eingemenget, baber fie ibm benn febr bartnackig und fest, aber boch nicht unscheidbar anhangen) eingehüllet, gefesselt. und unthatig gemacht worden ware: Daf es baber laufend, als ein trotnes Baffer, in feinem Berge erliegen und verbleiben muffen. Woraus feine groffe Liebe gu ben Metallen, und zwar vorzüglich jum Golde entspringet; nebst biefem aber ju fcbliefen ift, daß feine von zwenen Gebrechen beflectte Befenheit feinesmeges jur Bollfommenheit gebracht werben tann, es fen benn; bag es bavon befrenet werbe. Gines, und zwar fein hauptgebrechen ift ber Mangel feines wirs fenden Principii, ober geistigen Schwefels. als des innerlich wirkenden Lichts, das ans bere aber find, vermoge ber aus feiner Anathomie bergeleiteten Erfahrung, beteroges neische, mafferigte, und beterogeneische schwarze Roculente, irdische, und endlich beteroges neisch e arsenicalische Theile, wovon er inquis niret

nivet ift. Jenes fann ihm nicht gegeben mere ben, fo lange ihm diefe anhangen. Geine Reinigung von ben gedachten heterogenettas ten, ift die Bereitung bes &, welche baber feiner Belebung ober Animation unumgangs lich vorher geben nuf. Die fürtreflichfte Bereitung des & ift : "daß man ihn erfts "lich in V' folvire, die Solution mit V-"Dis com. pracipitire, ben - mit warmen "Baffer edulcorire und trocfne; alsbenn "muß biefer =, mit gereinigtem (D., und "becrepitirten Oe com. fublimirt, ber -"mit qund O... revificiret, ber revificire "te & aber wieder getrochnet, burch ein Les "ber gedruckt, und gur ferneren Operation " fur Staub und aller Unreinigkeit mohl ver-"mahret, die gange Operation aber I bis " 7 mal wiederholt werden, fo ift er gur "Unimation ( bas ift: das Leben, bas wirs "tende Principium, oder ben geiftigen "Schwefel, wovon er in feiner Mutter, jus "fälliger Beife beraubet worden, vollends "qu empfangen) recht wohl und fürtreflich " bereitet. in man pe de fe

Diefen geiftigen Schwefel aber, als bas wirkende Principium, haben unfre fcharf. finnigen alten Meifter nach langem Betrach: ten ber gangen Ratur, in allen ihren Reis chen, und nach ungabligen naturmäffigen Ber: fuchen, fo fie in allen ben babin geborigen Subjectis unternommen, einstimmig erachtet; baf er im mineralischen Reiche allein zu finben, folglich auch dort und sonst nirgend zu fuchen fen. Daber fuchten fie ihn Unfangs im Golde, befanden es aber als einen über: aus fest verschloffenen Korper; worinn ibn zwar bie Ratur zu aller ber Bollfommens beit, welcher fie ihrem ordentlichen Lauf nach fabig ift, aber feinesweges in einem grofferen Berhaltniß, als es feine Sebftbeftandigteit erfordert, bervorgebracht bat. Und wurden alfo durch die Erfahrung überzeuget, daß bas Gold nichts habe, als was es felbft bebarf, folglich zu ihrem Borhaben nichts bergeben tonne. Gie fuchten ferner in uns terschiedenen Rorpern, des gedachten Reichs, fanden aber ju ihrem Borhaben teines schick licher als das Eisen, weil es febr leicht auf? gulofen, und fie in feinem innerften Befen ein

eine trodine bigige Temperatur, einen folgris fchen, geiftigen, febr feurigen Schwefel, nebft einem mabrhaft metallischen Gal; (ift eben das, woran es ihrem Sio gebrach) und einem wiewohl febr wenigem Blifchen V gefunden haben; worauf fie ihre weitere Speculationen benber Raturen burch fub: tile Sandgriffe ju vereinbaren mit bem gewunschten Erfolge gegrundet hatten. Gie faben swar, daß ber & fich mit dem roben Gifen nicht vermengen lieffe: Allein fie betrachteten, und erfannten zu gleicher Beit, daß die febr groffe Menge ber überaus groben fliptischen, wie auch verbrennlich fcmeflichten Erde, bes roben Gifens, in welche fein mabres, inneres, reines Wefen eingehullet und verschloffen ift, diefe Berei. nigung naturlicher Beife bindere; welches baber, um fie bewirken gu tonnen, bavon vollständig gereiniget und befrenet werden muffe.

Hierzu haben unsere alten weisen Meis fter nichts dienlicher befunden, als das 5, vermöge ber innern Beschaffenheit seines Wee P 2

fens, Rraft weffen es auch fo gar bas Gold, welches man einige Dale badurch fallen laft, nicht nur allein aufs Bochfte reiniget, fone bern auch in der Karbe febr boch grabirt. Denn es bestehet aus einem verbickten mis neralischen, mit einer schweflicht verbrennlis chen arfenicalischen, und feinen goldischen Erde geronnenen Baffers, worinnen Keuchte und Ralte berrichen. Seine fcmeflicht verbrennlich und arsenicalischen Theile ergreis fen die schweflicht verbrennliche Erde, wenn bende untereinander geschmolzen werden, verlaffen ihr mineralisches Waffer, und ihre feine Erde goldischer Eigenschaft, welche gu Boden finten, und des die Bifches Waffer, metallisches Salz, und folarisch geistig feus rigen Schwefel zu gleicher Beit, als ihres gleichen, an fich ziehen, und verschlingen; weil in diefer Operation, die fchweflicht vers brennlich : und arsenicalische Theile des 3, burch die Ergreifung ber groben Theile des roben Gifens gefattiget werben ; übrigens aber viel zu grob find, als daß fie die ges bachte feine Wefenheit bes & an fich gu balten vermögend maren.

Rach biefer vorläufigen Kenntniß folget nun:

Die Manipulation der zweyten Labore, und der bessern Bereitung des

(a) t d.

"Werbrüdrungs: Vorschrift, oder aber man "trage in das fliessende & erstlich 11. Loth "glüendes reines P ein, und nachdem ben? "des wohl m. n. a. fliesset, das schweissende "Inachgesezt. Uebrigens verfahre nach ge? "dachter Vorschrift, und verwahre die Sco?" rias vom ersten Suße in einem Glase an "der Wärme, bis man ihrer bedarf.

"Der wird gestossen, mit aa P
"crud. wohl geschmolzen, und wiederum zum
"Eggossen, wovon die Schlacken zu ses
"pariren. Dieser wird noch 3 mal,
"und zwar jedesmal mit zeines, aus 3
"Theilen Sis com. fusi, und 1 Theil P tri bes
"stebenden Flußes geschmolzen; diese ganze
"Arbeit aber, d. i. das Schmelzen erstens
"mit aa zerud. und hernach 3 mal,
"mit

"mit dem erwehnten Flufe 7 mal wieders "bolet.

"Bon ben oben verwahrten Scoriis "H; mit & crud. th \$ 4, 1 X lang ges "fcmolgen und grt von blefem Er Zilij mit #5; "diefen geschmolzen, () com. fus. Zij " im Kluffe, bernach aber (1) Ziij nach und nach " Löffelweis d'rauf gethan, und sodann noch " 1 X m. n. a. flieffen laffen, bann ausges "goffen. Diefe Arbeit tann und foll 4 bis 5 mal wiederholt und endlich ber won " aller auferlichen Impuritat aufe fleißigfte " gefaubert werden. Dag biefe Ccoria nicht leer, fonbern voll goldischen Feuers finb, beweifet einem wohlgenbten Feuerarbeiter nachfolgendes Experiment : Man lauge und fuge bie Scorias wohl aus von allen Olien, reverberire fie gelinde nach einander 3 69, (fartes Reverberirfeuer gewinnet bem orti nichts ab, es muß baber gelinde, und nur von bem Grabe fenn, als worinn man Bley im beständigen Flug erhalt) man reibe fie alebenn unter 2 mal fo fchwer X, are, was fich eren laft, lauge bie Olten wohl bom

bom Croco, biefen reibe man fleifig unter einander, wohl ausgefüßte Dam cornuam, und wohl ausgesüßten & aa, schmelze Diefe Maffa in einem Glastolben gufammen und trage fie auf gleich schwer im Blug ftes bende capellirte Dam. Diefes laffe man mit Blen auf Capellen ablauffen, und in F folviren, fo wird ein 6 4 fallen, melcher nicht nur die Arbeit und Untoften bezalet, fondern auch eine nugliche Ausbeute barreis chet. Worans benn ber richtige Schluß gu machen, daß fich ein wesentlicher Theil bes & Orati dtis, vermoge feiner feurigen geiftigen Eigenschaft, in die Scorias erhoben bat, welcher fich burch biefe Operation mit ben flüchtig gewordenen partibus D nae cornuae vere einiget, die fich an die firen Theile bes Gils bers anhangen, und barauf figiren. Diefes Arige geiftige & Grat. Tis muß man baber in bem der vermittelft ber oben vorgeschriebenen Manipulation pracipitiren, bamit er fraftig und Arig genug werbe, ben dum zu animiren. Es ift uns beswegen in peto 2di Laboris nichts mehr übrig zu erinnern, und wir schreiten also sur Manipulation 95 4

Des 3ten Laboris, und der bessern Bereis tung der Avicularum.

Die Avicula find zwar, nach dem in der Constitution erhaltenen Unterricht, recht und gut bereitet, und kann der zubereitete & das mit ganz füglich animiret werden; sie prasssuponiren aber einen wohlgeübten Feuerars beiter, weil sie überaus gerne verbrennen und erharten. Dieser Schwierigkeit aber kann man folgendermassen ausweichen:

"Man schmelze von unserm Fiij, mit
"feinem Capell Dr Zij, und trage in gutem
"Fluß, ein wenig vom obgedachten Fluß
"aus — com. fus et Tr. drauf, lasse es X
"m. n. a. wen; dann ausgegoßen, den "
" Dnae auf das allerreinste abgewaschen, ges
"trocknet, und aufs feinste Fret. " hiemit braucht man keine Aviculas zu machen, sons dern man schreitet nur gleich zur Manipus

Des 4ten Laboris, und der verbesserten Animation des & mit dem

"Man nehme obigen fein frten wund und mache davon mit 2mal fo schwer unsers

" gubereiteten Sii ein aaa in einem auf mars "men & geftellten fteinern Reibmorfer, reibt "und maschet es fo lange als Schmug das "von gehet, bis endlich das aaa fcon weiß "und filberfarbig geworden ift; den Schmug "und das graue gr, fo bavon gerieben und 3 abgewaschen worden, thut man beifeit: "Das fcone weiße filberfarbigte aaa in eine 2 befchlagene glaferne €, und beftilliret ben \$ " gradatim bavon in eine halb mit V anges "fullte ), auf deffen Dberflache der Schnas "bel oder die Mundung der & accurat ge-"ftellet fen. Die im Fundo guruf geblies "bene Dr : Maffa, fchmelzet man wiederum "mit Ziiij unfere 🤲 , Eret die Maffa, amals " gamiret wiederum mit den heruber beftillirs "ten Sio, und verrichtet biefe gange Arbeit "in allen wie zuvor, welche man immer mit "bem namlichen &, ber in Fundo guruf ges "bliebnen Dr. Maffa (die jedesmal vorher "mit Ziiij frischen 🐲 gufammen gu fchmelgen "ift) 7 bis 9. mal wiederholen muß, so ist "ber &, fo rein, fo fein, fo gut und fenrig, "als immer ein wahrhafter Bus Metallorum D 5

"'fenn kann, welcher daher auch kräftig genug,
" die metallischen Korper radicaliter aufzu"fchliessen.

Und obgleich er per se zu einem rothen Praecipitat ope Vulcani graduati mit gutem Ruzen könnte gebracht werden; so wäre diese Arbeit doch, nicht nur überaus langweilig, folglich verdrüßlich, sondern auch hauptsächlich gewissen Gefahren unterworssen; dese wegen unfre alten Meister erachtet haben, ihn mit o zu äääiren, um das Wert abzutürzen, und desto schleuniger das Ende zu erlangen, so wie auch die Ersahrung selbst ihre Erwarstung bestättiget hat. Daber ersolget der Unsterricht

Dom fünften Labore, und der bessern Bereitung des aaa.

"Man nehme zmal durchs & gefall'nes d'und fein capellirtes reines (3. L. Zij, lar d'minire es fehr dunne, zerschneide es an leinen Stuffein, und mache davon, zwar mit d'ordinairen, aber doch wohl gereinigtem Sii vivi Ziiij ein fein und subtiles aaa, dann lasse

"man gemeinen & Zij in einem verglaßten
"Geschirre fließen, daß gedachte aaa damit
"impastiren, und hernach erkalten, in einem
"Tretbscherben unter die Mussel gesezet, daß
"Keuer gemach angeben, den Zum samt dem
"'A sehr gelinde abrauchen, alsdenn ½ X
"verglüben, herausnehmen, klein reiben, aufs
"neue, wie zuvor, mit derselben Quantität
"ordinairen wohl gereinigten Zit aaairt, und
"mit & impastirt, gelinde verrauchen, ver"glüben, und diese Arbeit auch zum dritten"male wiederholen, nachdem aufs feinste Bren
"und reinigen, endlich in R vollkommen,
"solviren, urd auf allergenaueste edulcoriren.

in so feine Staubchen, als es möglich sen gebracht werbe, welche unser feuriger Zusum so leichter burchdringen und radicaliter aufsschliessen könne. Denn je feiner, reiner und subtiler das O von der Amalgamation zubereitet wird, desto leichter, geschwinder, und volltommener amalgamiret es sich hernach mit unserm feurigen Zio, der, nachdem die auferste Harte bereits zertrümmert, die Radicals

folution befto ungeftorter fogleich anfangt und schneller vollbringet.

27. " Run nehme man von diefen fubs "tilifirten reinen O Y, lege ibn in eine " Glaffchaale, die auf warmen ... geftellt fenn "foll, thue amal fo fcmer von dem animire "ten feurigen Sio bagu, und reibe es fo lange. "bif es zu einem garten aaa geworden, bies " fes thue man in ein femisch Leder, um fo "viel &, als gerne geht, bavon zu brucken, "welchen man befonders verwahren, und gu "den unten folgenden Imbibitionen aufbes "mabren foll. Das zurutgebliebene aaa thue "man in eine wohl conditionirte Glasphiole, " welche so geraunig fenn muß, daß bas aaa "nur ben 4ten, oder bochftens ben gten Theil 'davon anfulle, benn ftelle man bie Phiole "famt dem aaa etliche do auf eine gelinde " Barme; die Defnung bavon barf nur mit "ein wenig Papier verwahret fenn, damit tein "Staub hineinfalle, bingegen aber alle mafe "ferigte Feuchtigkeit, welche etwa benm aaa "noch fenn konnte, vollständig ausdampfe. "Codann brebe man den Stopfel feste ju; "und

"und procedire ferner gerade nach der Bore "fchrift des funften Laboris; —

28. Um aber die Grundurfache eingufes ben, welche unfre weifen Meifter bewogen bat unfern feurigen & jur Abturgung bes Berts mit forperlichem O gu aaairen; fo durfen nur bende naturliche Bestandtheile, nebst dem unveranderlichen der Bewegung ber Ratur, genau in Erwagung gezogen werden. Das O bestunde namlich anfanglich aus feinen andern Theilen, als welche die Wefenheit unfere feurigen Dii ausmachen, und ift bievon in feiner gediegenen forperlichen Geftalt nur in so weit unterschieden: Daß diese noch roh und unreif, die Seinige aber, vermittelft Lange der Zeit, Bewegung ber Ratur, und feines wirkenden Principii zur Reife und folglich gediegnen Gestalt und volltommenen Fixation gediehen find.

29. Es ist daher in Ansehung des Sii animati eben das, was das Waizenkorn, oder ein jeglicher vegetabilischer Saamen respectu des helmontischen Lessas, der Erde ist —

30. Diefes Leffas ift basjenige Baffer bet Erben, welches bas reine Erdfal; in fich . balt, ben Begetabilien Rabrung und Stoff . ju ibren Burgeln, Meften, Zweigen, Blattern. "Kruchten und Saamen zuführet, in welchen "es den Calpeter und Schwefelgeift ber , Ratur, womit es geschwangert ift, als die .. Ausgeburt aller 4. Elemente, und eben ben. , jenigen Lichtstral concentriret, gur Reife "bringet, und einschlieffet, welcher als bie .. wachsendmachende Rraft wiederum in bas nämliche Leffas, woraus er entsprungen ift, " wirfet; fo bald durch daffelbe, die Schaalen, "Bulfen, und übrigen barten Theile bes .. Saamentornleins, womit er gebunden ift, germeichet und aufgelofet worden, fich nach ber Art feines Maturgeprags einen neuen Rorper schmiedet, und endlich in fo viele neue Saamentornlein, die er bervorbrins "get, fich felbst, ber Rraft und Babl nach, in "turger Beit pervielfaltigt. Auf eine fast "ähnliche Urt wirket ber im forperlichen Bolde eingeterterte Lichtgeift in unferm feus rigen &, als fein eigenes Leffas, fobalb " biefes feine barte Schaale erweichet, unb " feine ", feine Fesseln aufgeloset hat; dieferwegen ", denn auch obgedachte Borbereitung des ", Goldes das Ende des ganzen Werts be-", schleuniget.

- 31. Sleichwie aber kein vegetabilischer Saamen mit dersenigen Portion seines Leffas, welches ihn Anfangs zur Wirksamkeit auflöset, sein ganzes Werk vollbringen kann, sondern von Zeit zu Zeit mit Reuem, und nach dem Verbältniß seines Wachsthums seiner hers vorgebrachten Pflanze, immer mit noch mehrern genähret und getränket werden muß:
- 32. Eben so ist es auch mit unserm Golde, welches mit seinem eignen Leffas, d. i. mit unserm feurigen Sio öfters, und zwar nach Proportion seines Wachsthums, ebensfalls eingetranket werden muß; bevor es zu dersenigen Kraft und Vollkommenheit geslanget, zu welcher es die Natur durch Hulfe der Kunst bringen kann.

Dom sechsten Labore und der verbesserz

33. "Man nehme den rothen Stein, oder unfern Pracipitat, reibe ihn reinlich und "fein,

fein, in einer glafern Reibschaale mit bem .. achten Theil feines Gewichts von unfern , animirten Sio wohl u. e. a. das ift, der rothe " Pracipitat Ziiij, fo reibe man Unfangs von "unferm animirten Sio nur ben achten Theil avon Ziiij, namlich ZB d'runter, giebt bas aaa , in ein bequemes Phiolglas, beffen inn'rer Raum wenigstens & leer bleiben muß. Der aber muß vorher recht getrocknet fenn. Misdenn stelle man diese &, wohl zuges , ftopft, wie bas erfte mal, in den erften Grad . der Barme, fo wird unfer Pracipitat ben 3 in wenig Tagen in feine Ratur, b. i. auch gu einem Pracipitat verwandeln. Alsbenn , nehme man vom animirten & ben 7ten Theil bes Gewichts unfere obigen Pracipitats , oder I Loth und 2 Quentchen Bii animati, , lege es in eine glaferne Reibschaale; biefe , ftelle man auf &, welchen man gleichfalls , die Barme bes erften Grads geben foll. "Ift nun ber & ermarmet, fo nehme man "die Phiole vom Gradofen und reibe ben "Pracipitat alfo warm unter ben Zum, lege , das aaa abermal in die warm gelaffene Phiole, die man wie zuvor zustopfet, 1 11 10 ...und Teppich.





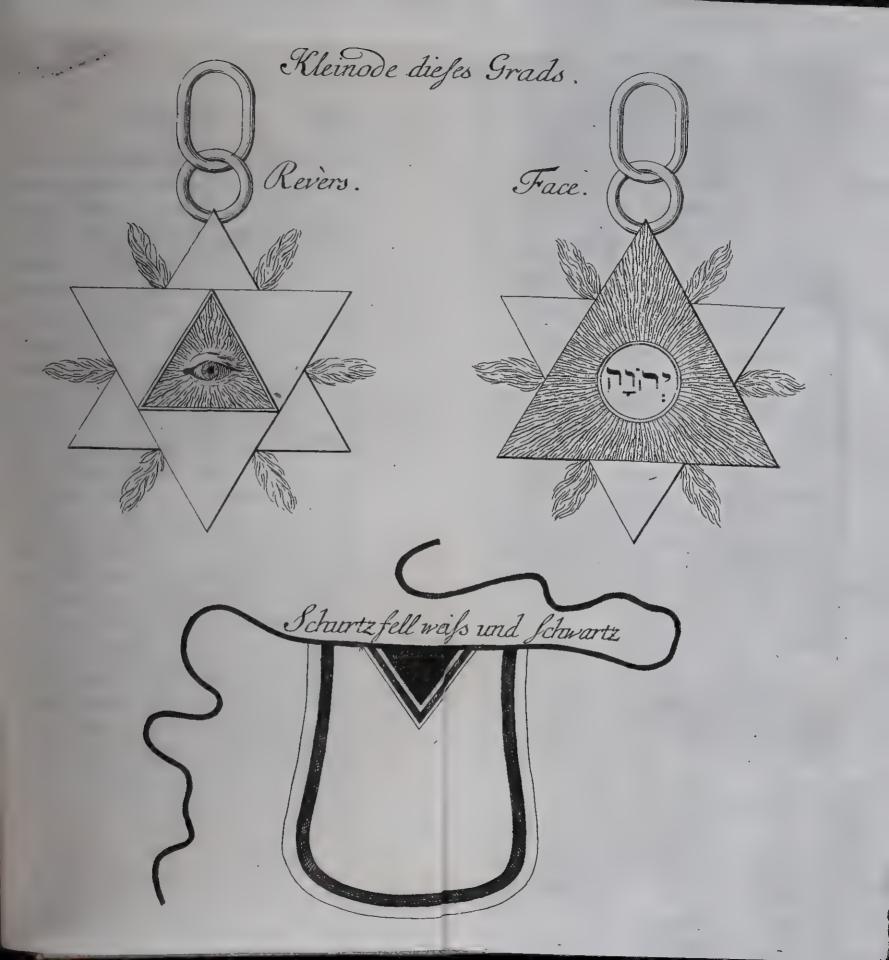



sund in ben namlichen Grad ber Barme "fezet: bis ber Pracipitat den Junt abermal , in feine Ratur verfehret hat, welches jedes, mal in wenig Tagen ju geschehen pfleget. " Alebenn mache man die dritte Imbibition , mit dem Gten Theile, oder mit I loth " I Quentchen 15 bes Dii animati. Die 4te , Imbibition aber mit bem sten Theil, oder mit I Loth 22 Quentchen Sii animati; , wo die Rothe fich nach und nach in eine schwarzliche Farbe, und allgemach bis gu , bem fogenannten Rabenhaupte neigen wird : "Mach Proportion des Sii, womit man ben Pracipitat imbibirt, ift auch ber Grad ber Barme gu birigiren, und gwar berges "falt: daß man ben der sten Imbibition, , welche mit dem 4ten Theile bes Gewichts, " ober mit Zi Dii animati gefchieht, bif jum , andern Grad ber Barme vorgerufet fen; -"weil fleine Imbibitionen, fleine Austrock. nungen, groffe Imbibitionen aber, groffe Mustrocknungen, eben baber eine ftartere "Barme erfordern. Alle folgende Imbibie "tionen aber, gefchehen jederzeit mit bem "vierten Cheil, d. i. mit Zi Dii animati durch - alle

3, alle Farben bis wiederum zur Rothe, und 3, swar so oft als es erforderlich, doch muß zu 3, gleicher Zeit das äuserliche Feuer nach und 3, nach dergestalt crescendo dirigirt werden, daß 3, es sich ben der hoch glänzenden Weisse bis 3, nahe am dritten Grad der Wärme befinde, 3, welche, wenn alles recht und ordentlich 3, tugeht, innerhalb 5 erfolgen wird, wo 3, man alsdann den zien Grad des ab volle, ständig giebet, und es übrigens die zur 2, volltommenen Rothe, wie das erstemal, die 3, rigiret.

Es ist zwar wahr, daß viele philosophische Brüder anordnen und versprechen, innerhalb 40 %, nach der ersten mit dem 4ten Theil des Sii animati geschehenen Imbis bition, würde das Rabenhaupt, nach der zten Imbibirung würde die Beisse, und abernal innerhalb 40 %, nach der dritten, wie auch mit dem 4ten Theil des Sii animati vollbrachsten Imbibition rourde die vollsommene Kothe erfolgen: Allein dieser Weg ist nicht nur allein sehr langsam, sondern auch gesährlich, weil im Ansange der Imbibitionen ein so großer Theil Sii vivi den Präcipitat allzus sehr

fehr überschwemmen, verderben, ober boch die Austrockung ungemein verzögern wurde. Denn, wie gesagt, eine groffe Eintrantung erfordert eine groffe Austrockung, eine groffe Austrockung aber branchet eine groffe Digestion; und eine gewaltige Digestionshize, im Anfang des Werks, ift schablich und verdirbt alles.

35. Da nun zu gleicher Zeit ber Prascipitat nach der vorgeschriebenen Ortsmethode imbibiret dem anders imbibirten quoad virtuis intensionem gleich, quoad quantitatem aber viel mehr wird, so haben wir diese Mesthode zu imbibiren für die leichteste, fürzeste und nüzlichste geachtet, folglich auch unsern lieben und würdigen Brüdern vorschreiben wollen und sollen.

36. "Endlich nehme man bes per im"bibitiones zur vollkommnen Rothe gebrachten
"Pracipitats 4. Theile, auf oben vorgeschries
"bene Art zubereitetes O 1 Theil, reibe bens
"bes in ein er gläsern Reibschale wohl u. e. a.
"schütte unsers Sii animati 1. Theil bazu,
"mache ein äää baraus, und gebe es in
"eine &, wovon, wie oben schon einigemal
"gelehret

, lehret worben, wenigstens 4 Theile leer , bleiben follen, feze fie in ben erften Grab ber Barme, bis es aufs neue von ber. .. rothen jur ichwarzen Farbe übergegangen ,ift, bann gebe man wiederum einen 4ten "Theil vom animirten Sio dazu, und vers , mehre die auferliche Warme nach und nach "bis jum zten Grad, fo wird die Daffe , eine graue Farbe erlangen: wornach abere , mal ein vierter Theil von unferm Sio ani-" mato zuzufegen, fo wird fich bie Materie in , die bochweisse Farbe verwandeln. Rach , diefem vermehret man bas A bif gum gten " Grab ber Barme, und giebt noch einen , 4ten Theil des Sii animati dagu, fo wird , fich nach und nach die gelbe und nach "Proportion ber Regierung bes auferlichen , Feuers die hell : und leglich die buntel rothe , Farbe zeigen.

37. Dieser mit gedachtem O fermente fo bereitete Pracipitat, muß folgendermaffen multipliciret werden:

"Man nehme den Pracipitat, und affaire ,ihn mit Dii animati ein & Theil fo fchwer, "als der Pracipitat wieget, gebe ihn in "ersten Grad der Warme, so wird der Pras, cipitat wiederum schwarz werden; dann giesse, man abernal den 4ten Theil Sil animati zu, "und digerire das Feuet vom ersten nach "und nach bis zum 2ten und gegen den 3ten "Farbe, wo man mehrmalen den 4ten Theil "I animati zugiesset und das Feuer biß zum "3ten Grad und so weiter biß zur vollkomme, nen dunkeln Rothe vorgeschriebnermassen "stärket.

38. "Diese Arbeit wiederholt man etsiches mal um den Pracipitat immer höher und "wirksamer in seiner Krast und Tugend zu "machen. Denn so oft er aufs neue in "seinem Lessas, d. i. in unserm feurigen Sio "aufgeschlossen, und durch die Farben wies "derum zu seiner Reife gebracht wird, eben "so oft erhöht er sich in der Wirksamkeit "seiner Krast, wenn nämlich nach Propore, tion des Pracipitats, so viel vom Sio zus "gegossen wird, daß er auch im Stande sen,

The state of the s

mints to

,, seine Erde, b. i. den Pracipitat aufzulösen.
,, Und dieses verhaltnismassige quantum Dii,
,, ist der 4te Theil des Gewichts vom Pracis
,, pitat, zwar nicht, wie er sich Anfangs ben
,, seiner ersten aaation, sondern so, wie er sich
,, zur Zeit einer jedesmaligen Zugiessung des
,, Dii an der Schwere befindet, welches leicht
,, zu berechnen, und wohl zu beobachten ist:
,, damit man, im Fall weniger auf einmal
,, zugegossen wurde, nicht etwa seinen Pracis
,, pitat, anstatt ihn an Kraft und Tugend zu
,, erhöhen, nur seinem Körper und dem See
,, wicht nach vermehre.

39. Die Farben werben von einer Wiederholung der Arbeit zur andern immer geschwinder auf einander folgen; und der Präcipitat wird sich endlich in viele rothsschüftige Körnchen theilen, fast wie kleine Stüte Bergzinnober. Seine Flüssgeit und Kraft zu durchdringen, zu alteriren, zu versbesser, und zu erleuchten, wächst und versmehret sich allemal. Es ist uns daber nichts mehr übrig, als den Schluß zu machen, und zwar mit dem Unterricht

Dom siebenden Labore, und der verbess

40. "Man nehme 3 Loth burchs t. 3. ges a fallnes und fein capellirtes O, laffe es in , einen guten reinen Tiegel flieffen, trage ein "Loth in Bache eingewickelten burch bie .. Multiplicationes gegangnen Pracipitas bars auf, laffe es noch 1 X wohl flieffen, bann . erfalten. Rach diefem gerbreche man ben Tiegel, und fammle bie Mixtur rein und " fauber aufs fleiffigfte; diefes tre man, und trage fie in Bachs auf 10 mal fo schwer .. im Reuer ftebenbes gereinigtes gemeines "Quedfilber, in inftanti, ba es bavon raus sichen will, fo wird fie wie ein Blig binein "fahren: Man vermehre fodann bas Fener, und laffe es & X lang flieffen, fo bat man wieder eine Mirtur, welche man abere mal Fret, in Bachs wickelt und auf welches sunvolltommnes Metall man will, fo im Rluf ftebet, aufträgt; bevor aber bas uns , vollkommne Metall flieffet Calofonium, als bann aber gleich bemertte in Bachs einges wickelte Mirtur d'rauf wirft, wodurch bas Schla: 2 4 \*124 1 E

"Schlacken verhindert wird, und die Beri"wandlung ohne Berluft, welche fich sonst "in den Schlacken, womit sich die im Fluß "stehende Metalle zu überziehen pflegen, "zerstreuen und größtentheils verlieren wurde, "schnell und gut von statten geben wird.

Die Proportion des ju verwandelnden uns bolltomminen Metalls und ber brauf zu werfenben Mirtur, tann bier nicht genau bestimmt werden; man muß fie nach ber Rraft und Tugend des Pracivitats beurtheilen und abmeffen, melebe von der wohl ober übel getrofs nen Ordnung, und von der wenig oder mehre maligen Wiederholung der Multiplications arbeit abbangt. Damit aber unfre lieben und murdigen Bruber, biefe Proportion ficher und leicht finden mogen; fo wird ihnen bies mit angerathen, wohl überlegte Proben im fleinen zu unternehmen, und die Rraft ber Mixtur genau ju berechnen; bevor fie gu groffern Projectionen fcbreiten. Uns eben ber Urfach, und in eben ber Abficht baben wir oben gelehrt, ben mit Gold mifcirten Dras civitat auf ro. Theile Quecffilber gu merfen, bever

bevor man eine Projection auf unvollfommne Metalle unternimmt.

"Denn es tonnte sich leicht ergeben,
"daß 3. Theile & zu 1. Theil Pracipitat, re"spectu seiner Berwandlungstraft, zu wenig
"waren, folglich die Berwandlungs: Producta
"ex defectu viscositatis sufficientis hart und
"unschmeidig ausfallen wurden, so wird die:
"ser Schwierigkeit nebst dem Zweisel durch
"das Quecksilber und den Handgrif abge:
"holfen."

Uebrigens muffen wir mit aller ber uns fern weifen Meiftern und bochwürdigen Obern fculbigen Chrfurcht und Respect gang aufriche tig bekennen; daß wir uns noch niemal haben gu entschlieffen gewußt, diefen oft erwahnten Pracipitat einen Stein zu nennen; weil er, feiner innern Befenheit nach, fich als ein Pracipitat und feineswegs als ein Stein beweifet. Indeffen hat der Schöpfer bennoch erstaunende und herrliche Kraft nebst Wirkuns gen gu unferm groffen Rugen, in feine Ratur gelegt, in beren Betrachtung ein Lichtstraf feiner grundlofen Barmbergigfeit, Allmacht und Beiebeit fich ber Rrafte unfrer Geelen be--11 2 3 meiftert.

meistert, solche an sich reisset, und zu bohern Seheimnissen vorbereitet. Defnen Sie, liebe und würdige Brüder, diesem stralenden Lichte ihre Herzen volltommen, die Furcht des Herrn, seine Gerechtigkeit, und die vollkommne Liebe des allerhöchsten Baumeisters und des Nesbenmenschen leite sie stets durch die brüders liche Concordanz zu allen Stuffen der versborgenen Naturgeheimnisse, bis zu dem grossen Wert des Universalsteins der Weisen und bis zu der höchsten Weisbeit, den Schöpfer in seinen Werken, und sich selbst zu kennen, auf daß Gott und seine Weisheit mit uns sen.



majasta (j. j. 1965. villijonija) i skrijastiški Viljini sata as visiji. Kai iz 1972. gada iz ma

the production of the producti

and a wighter on the ampliful

hallowly the peak arms

an himm

ag der ent kie oek and een niemen gegen gebeurgenen gebeur bedre op groekend gebeurde oerd Ekkinga armangs ook oe

in the same and th

avital intrins



### Instructiones - Experimentales

my oberd

Rothwendige Borbereitungsprozesse zum Phis wie supphischen Berf, wie aus dem mineralisch vegetabilisch und animalischen Reich, die Radicals
auch Universalmenstrua und Resolventia bereitet werden muffen.

### Processus Imus.

Von der Bereitung des mineralischen Radicalmenstrui.

R: Ein von gleichen Theilen (hand D gemachtes 7. 1. H, gieß es über 1. H ad albedinem calcinirten hungarici, thue es in eine Retorte, und destillire das 7. perlentos gradus davon, also, daß der hnicht calciniret werde, sondern nur lente ad tertium usque gradum in A, wenn nun das 7 herüber destilliret worden, so gieß dasn 1. H frisches 7, und gieß es mit einander auf den (h in die Retorte zurück, laß es mit einander solviren und digeriren 1. 69, dann

bann bestillire wieber lente, und nur auf ben aten Theil ab, fo wird ber (De liegen, wie eine Butter, gang fcmierig wie ein andres 9; Rimm bas herüber geftiegne V und thue wieder 1. H frisches bagu, bag alfo 3. 18 V. ju i. the fommen, gieß es wieder jurut auf den De lag 1. 69 folviren und bigeriren, bernach bestislire mieber perlentos gradus, fo mird ber meifte ( gan; fpiris menfe mit bem A berüberfteigen : und wenn er ja nicht alle fliege, fo muß man ce cobobis ten bis er alle ohne hinterlaffung bes geringften Refidui berüber gestiegen fen. Und wenn alles heruber ift; fo treibt man es noch 1, 2 ober 3 mal per fe über, fo ift bas rechte Mineralmenstruum fertig, um alle rothe Aftra in primum gu reduciren.

### Processus IIdus.

Von der Bereitung des vegetabilischen Radicalmenstrui.

R: Bom besten Ret et Prectificatissimo gleiche Theile, gieß es zusammen und destillire es per Alembicum, so ist es bereitet. Davon nimm & B, und gleß es über & B in eine Res Retorte, und bestillire das Humidum per lentos gradus davon, also das auch das 📮 nicht calcinirt werde, fondern nur eben lente ad tertium usque gradum in ... wenn nun aller - heruber bestilliret, fo gief wieder ! 18 frischen - bagu, und gieß es miteinans ber auf das E jurud in die Retorte, lag es miteinander folviren und bigeriren 1. /P. dann bestillire es mieber lente und nur auf ben 3. Theil ab, wie zuvor, fo wird bein P meiftens ichon jum 00 geworden fonn. Dann nehme den berüber geftiegenen \_ und thue noch 1 H frischen \_ dazu, gieß's wieder guruck aufe 📮 , lag es 1. 69 bigeriren, hernach bestillire es abermal perlentos gradus, fowird das Op alles als ein penetranter - mit hernberfteigen. Gollte aber wiber Bermuthen etwas juruck bleiben, to darf mans nur cobobiren, bis alles obne Remanen; berüber geftiegen fen; und bies mit haft bu auch das Radicalmenstrum gum vegetabilischen Wert wohl und gut bereitet.

The second secon

### Processus IIItius.

Von der Bereitung des animalischen Ras

R: Bon einem gefunden Menschen [ fo viel bu willit, thue es in einen Rolben mit Delm und Berlage wohl vermacht, fell's in bas Balneum Marice primi gradus, lag 14 69 fteben und putreficiren, fo dann deftillire ex Balneo maris per gradus alles ab, was geben will, das bebe auf. Run nimm den Rolben aus, thue die restirende Materie in eine Retorte in .. und treibe abermal perlentos gradus, fo geht voran ein Phlegma; biefem folget ein febr Bungenbringenber --, fo bas animale ift, Diefem folget ein ftintenbes oo craffum; nach diefem folget eine in Robe Ien verbrannte Materie in Fundo, fo der alcalische Theil ift. Diefe zu Roblen vers brannte Materie nimm beraus, reibe bas eraffum 00 b'runter, lag es 1 89 in Balneo marice digeriren, bann gieffe bas 4 animale cum Phlegmate auch dazu, lag's wieder 1 69 digeriren, und destillire es auf den gten Theil ab; das heruber gegangne gieg wieder juruck, und

und destillire es wie zuvor. Run thue zu dem, was berüber gegangen, allen deinen volantilem cum suo Phlegmate dazu, gieß es wieder auf die Remanenz, destillire und co-hobite bis alles herüber geht und nichts zurück bleibet, so ist dein Menstruum animal fertig.

# Processus IVtus.

Don der Bereitung des Universale Menstrui.

R: — et (D. ââ: gieß sie zusams men und destellire es mit einander über; von diesem — nimm ½ H und gieß solchen über ½ H untereinander geriebenes (D er (), thue es in eine Retorte, und destillire den — perlentos gradus davon, auch also, daß die () blia nicht calcinirt werden, sondern eben nur lente ad tertium usque gradum in ... Wenn nun aller — herüber destilliret ist, so gieß ½ H frischen — dazu und gieß es mit einander auf die () lia zurüf in die Restorte, laß's mit einander solviren und diges riren 1 6/2: dann destillire es sente und nur

nur auf den dritten Theil ab. Diese Arbeit wiederhole noch einmal, und thue in allen, wie du in dem ersten Proces gelehret wors den bist. Wenn alles berüber gestiegen und nichts zurück geblieben ist, so ist auch dein Universalmenstruum recht und gut gemacht.

#### Nota.

Sier haft du nun die 4 hauptmenftrug bepfammen, beren ein jedes feine 3 Principia radicaliter aufgeschloßen in sich hat, woraus, womit, und wodurch ber Lapis mineralis, vegetabilis et universalis im naffen Bege bereis tet werden fann. Und obgleich diefe 4 Baffer externo febr unterschieden, fo find fie interne doch nur eine, und foll ein jeder Bruder miffen, bag in einem jeden folchen Baffer die 4 Elemente in ihrer Concordang fteben, in welchem find, als V, A, A et V. Dren aber, ale Spiritus, Corpus, Anima. item O, 4 et 8. Auch Alcali, Acidum et Volatile. Und Diefe find auch 2, als Mann und Beib; Agens et Patiens () et O, welche alles ges babren, ernabren, gerftoren und wieder ges babren. Ita Frater Homerus in fua Catena aurea.

aufen. Damit aber einen ober bent andern tunftbegierigen Bruber obige Labores, beren Adplication erft in der 4ten Claffe gum Borfchein fommt, nicht verbruglich fallen follen, indem folde noch gar feine Ausbeute geis gen, fo haben wir aus befonderer Borficht, ber practischen Legion jum mabren Beften, nachstehenden Procef im trodfnen Weg aufs richtigst communiciren, und bestens empfehlen wollen und follen.

Then ber Bulteri mellig at bei Marchine

THE CHINE SHIP SHIP I THE THE STATE OF

many game of the second lead with The state and we have the too you got O mediated approved to a got the conman men men tille til til gjelle engle and distributions on the firm the simple control of the many sections and de all management as the second livered the good dame is and confirmed

man Inftru-



### Instructio Mysterii Magni Description,

Hoc est: Lapidis Mineralis Praeparatio in Via ficca. Ex Philosophica Disciplina cum Concordia Fratrum Roseae Aureae Crucis.

#### Labor Imus.

Von der Zubereitung des & vivi Mercurii.

R: hung: 1 H, und & vivo auch 1 H, reibe es in einem Stein ober gläsernen Mörser wohl unter einander, thue es in eine beschlagene C, welche so groß senn muß, daß nur der 4te Theil mit der Masse anges füllet sen, seze solche in einen bequemen Des stellirosen, der keine Sandcapelle hat, schön rund ist, und die Retorte wohl hinein passet; verstreiche die Fugen mit Laimen, damit um das Slas keine Flammen schlagen können, lege auch einen großen Recipienten vor, und

wenn bu biefes alles wohl verlutiret haft, fo gieb A; erftlich gemach, alsbann verftart's von Stunde ju Stunde immer ein wenig, bis jum ftartften Grad ber Gublimation, alsbann lag alles erfalten, brich bas Befag auf, nimm allen Gublimat fammt ber Res manen; beraus, reibe alles untereinander. thue es wieder in die Retorte, und fublimire wie zuvor, und diefe Arbeit wiederhole mes nigstens brenmal. hier ift gu merten, bag nach der erften Gublimation, bas berübergegaugene humidum ausgeleeret, und jes bergeit warmes Baffer vorgeschlagen wird. Run thue allen - jufammen in warmes Baffer und durchreibe revificire deinen &, masche ihn fauber ab, so ift er bereitet: bebe ihn auf zum fernern Gebrauch

### Labor Hdus.

Don der Bereitung des 👑. t. &tis.

R: 5 hung: 2 16, stoffe es klein, mische 8 Loth weißen Dum brunter, und laffe i 18 gut dunne geschlagen Eisen in einen beque-R 2 men men heffischen Tiegel wohl schweissen ober glühen, trage das mit wermischte t, drauf, und wenn alles wohl sliesset, so trage auch 16 Loth () nach und nach dazu hinein. Wenn dann alles wie Wasser im Fluß stebet, so gteß's, so geschwinde du kannst, in einen warm gemachten und mit Fett beschmierten Gießbuckel. Wenn alles erkaltet, so separire die Scorias vom (), laß ihn wieder sließsen, und trage etwas () d'rauf, gieß ihn auch so geschwinde aus, wie zuvor, und scheibe die Scorias davon; Diese Arbeit wieders hole noch einmal, so ist dein wohl bes reitet.

### Labor IIItius.

### Von Bereitung der Avicularum.

R: Bon deinem hochglanzenden 11 1th, thue ihn fein Fret in ein von hafner, oder Tiegelerde verfertigtes Camentirgefaß, lutir und stelle es in einen eifernen Drenfuß auf solche Art, damit es 3 quer Finger boch unten von der Erden zustehen fomme. Lege auch

auch Backsteine herum, und mache ein a, jedoch so, daß die Kohlen nicht höber zu steben kommen, als die Materie im Gefäß ist. Das darf nicht zu stark senn, weil sonst die Flores gar leicht erhärten oder gar verbrennen könnten. Nach 6 % laß das dabgehen, und ösne das Gefäß, so wirst du deine schnees weiße Listen sinden, wie Baumwolle. Nimm solche behutsam ab, und verwahre sie in einem Glase. Seze das Gefäß wieder im Dreps suß, thue auch etwas frischen dazu, lutire es und gieb d wie zuvor, so werden dir in 6 % wieder andre Blumen wachsen; und dies continuire so lange dis du deren 10 oder 16 Loth hast, so ist es genug.

### Labor IVtus....

Von der Animation des & mit den Aviculis.

R: Bon beinem in Labore Imo 2 und revisicirten & 1 H, und von beinem in Labore IIIio bereiteten Blumen ½ H, reibe es in einer glasern Solvirschale auf warmen & eine

A lang wohl untereinander, thue folches äää in einer I und lege eine Bortage vor, auch wie gewöhnlich mit gutem Luto verschen: Es muß aber zuvor ein wenig warmes Wasser hinein gegossen werden, lutire es. und fange an zu destilliren, so gehet dein & ganz helle glänzend herüber. Rimm das was in der Grundes geblieben, und reibe den herübergestriebnen & wieder darunter, und destillire ihn wieder wie zuvor, und diese Arbeit wies derhole zmal; so bekommst du einen solchen &, welcher ganz feurig und voller wundersamer Kraft ist; mit diesen versahre wie folget.

### Labor Vtus.

Von der Amalgamation und Einstellung. — in

R: durchs & gegoß'nes und capellirtes 1 Theil febr dunne laminirt und zu fleis nen Stucken zerschnitten, leg es in eine Glassoder Porcellainschaale, stelle folche auf einen warmen A, thue 2 Theile von beinem feurigen

feurigen & bagu, und reibe es ungefehr 2 X, ober fo lange, bis es zu einem garten aaa geworden, bies thue in ein femisch Leber, brucke den &, fo viel als gerne geht, bavon) das übergebliebne aaa thue in eine vom meis fen bicken Glas, und mit einem gefcbliff'nen Stopffel verfebene Phiole, brebe bann ben Stopffel fefte gur bamit feine Luft aus noch ein Fann ; fere es in eine ausgelaugte und fein gefieb. te W in unferm Athanor auf Lampen A. ober and nur in einen gemeinen Digerfrofen auf Rohlen, birigire bas A per gradus namlich Die eriten 8 69, fo gelinde, als eine Senne brutet, alsbann verftarte ben Grab immer ein wenig, bis er ber rechten Gonnenbite gleichet : fpureft bu in Zeit von 4nbber 6 Bochen, baf fich bein Bert verandert, und in Die Schmarze ju tretten beginnt, fo laf es baben bewenden, wo nicht, fo verftarte das abermal ein wenig und halte bamit an, bis bu die volltommene Schwarze erhalten baft; alsbann verftarte bas A wieder ein wenig, fo daß du die Sand fast nicht mehr an die Sandeapelle halten tannft, und mit biefem Sillers. R 4 Grade

Grabe balte fo lange an, bis bu fichft. Diff fich beine Daffe in die Beife begeben bot. Run mußt bu eine anbre Canbcapelle baben. in welcher rein burchfiebter und ausgeglueter beiffer & ift. Rimm Die Afchencavelle mit ber Phiole beraus, fege die andere mit bem in binein, bringe anch Die Phiole bebutfam aus der Z in den den und lag's fteben wie zuvor, fo wird fich ber Grad von fetbit verstärken, ohne dag bu mehr A ju geben nothig baft. Dit biefer Sixe balte fo lange an, bis bir beine Materie bochroth erscheiner? Sigrauf gieb eine X lang ftartes Glub" feuer, bamit die Daffe in einen buntetros then Stein gufammen flieffet, fo ift beine Medicin bereitet. - al nd frand : tebislo

# at the product of the same and the same and

# Don der Imbibition und Multi-

R: Deinen Lapidem und eben fo fcmer vont & animato, wann ber Lapis in einer Glaasschale fein fret ift, so reibe ben & dars unter, bring's wieder in eine Phiole auf obige Art, und verfahre in allem per gradus, wie vorher (welches viel geschwinder gehet) bis zu Köthe. Diesem Labor wiederhole noch 2mal, so bekommt deine R ihren Ingressum, daß ein Theil auf 100 Theilitingirt. Durch mehrere Imbibitiones aber kannst du es von 100 auf 1000 und mehr Theile bringen.

#### Labor VIItus.

### Von der Proiection.

R: Fein cavellirtes © 3 Loth, laß's in einen guten Hessischen X wohl & darauf trage von der R 1 Loth, laß's noch  $\frac{1}{4}$  X sliessen, und dann erkalten, zerbrich den X, sammle deine R und verwahre sie nach Beslieben. Nun laß 1 H & vivi im X heiß wers den, und wenn er davon sliegen will, so trage 1 Quentchen von der R darauf, gieb Schmelz  $\Delta$   $\frac{1}{4}$  X und gieß es aus, so das

baft bu ein in allen Proben beständiges gu-

Davor danke beinem Schöpfer, folge ber brüderlichen Concordanz in ihrer Continuation durch alle Grabe bis zur höchsten Weisheit und dem erwunschten Ende.

Labor Ollen

The University States assured book and por

To see the second was a second with the second was a second was a second with the second was a second was a

ciaen quien Definchen X well II, darauf ceage von der A x land, igk's noch i Variantieffen, und damit eit den der ihrende he noch iber fammle deine Anne geneuher he noch iber fam, und wenn er have fichen will, so teoge x dareit eine von der A darauf, sieht Einerliche Auf. Auf. von der A darauf, sieht Einerliche Auf. Von der Einerliche von der A darauf.



### 5. Grade des R. C. prenous deux character thirt

De la dissolution de l'Or.

the fraction was a color of branch and

er de tous des inconveniens. Oue

al at somfähnen in 1. Lans le Decennium précedent nous avons enseigné à dissoudre le () terrestre et à le rendre plusque parfait par le moven de la Rosée ou de l' V agrienne et Celeste, et de la graisse de la V, ou autrement dit, l' Salin et Sulphureux de la Terre : quelques unsde nos freres ont heureusement achevé cet ouvrage; mais puisque la plupart de nos freres ont manqué, faute d'un endroit convenable et des Utenciles Necessaires pour Cet ouvrage, que par consequent ils n'ont pas pû entreprendre cette belle operation, nous l'avons change fans nous écarter cependant des Moyens de dissoudre 1' O et de la reduire à ses principes.

2. Pour cet effet nous enseignons à nos freres du 5e grade, la préparation d' un Menftrue' strue qui fera le même effet que le precedent, sans en avoir tous les inconveniens. Que sous le nom de Soleil Frestre Nous Comprenons deux choses, c'est à dire: l' — Mineral sulphureux ou l' O même ne doit pas être ignoré même des profanes qui ont quelque connoissance de la nature; à plus forte raison un fr. initié ne sauroit le revoquer en doute. Nous prouverons par ce qui va suivre l'Evidence de la sentence latine qui dit: In sole et sale naturae sunt omnia.

### Iere Observation.

3. Tout confiste du formé de 3 principes, l'Artiste doit aussi chercher à separer ces mêmes Principes par une Operation selon la Nature, et dissoudre l'Or par la voie humide plusque parsait, et la Convertir pour toujours en la plus parsaite Medecine, tant pour le corps humain que pour les Metaux. La possibilité de cet oeuvre doit être prouvée à tous les freres. Mais avant toutes choses, ils deivent examiner et ressechir sur les principals.

paux materiaux qui font employés à cette
Operation.

- 4. Nous confidererons pour le Ier le Nitre, qui est un Sel tirant son origine du principe lumineux, et dont la chaux ou la partie volatile peut être comparée au Yre; mais dans la Vou il s'est corporissé et alkalisé, nous devons le regarder comme la base de tous les Sels, puisqu'il renserme le fondement de toute la Nature. Il est le Monarque du Nord dont la lumiere froide eclaire le Pole, et penétre toute la V, anime toute la nature, augmente la vegetation, excite le Pouvoir des Elemens, et sinalement, selon l'ordre divin, secondé par le △ pénétrant du ♠, consume tout, le renouvelle, et le rend meilleur qu'il n'etoit primitivement.
- 5. Secondement il faut remarquer que ce A fulphureux, qui est toujours adouci par les rayons lumineux du (1), est le principe dominant de tous les autres elemens, et que savertu corrosive est la vraie purification de

fout Etre. Les Phes qui nomment fouvent le foufre, et le & Vitriol, ou bien leur matiere, prouvent par là, que ce principe igné, par le melange des autres principes, est converti en (). Ainfi nous avons deux parties qui emanent et tirent leur naissance de la lumiere; favoir, l'un froid et humide, et l' autre sec et chaud. Ce / sulphureux et mercuriel de la nature, comme les 2 ppes les plus puissans, engendrent un zeme, qui est le O Central, lequel on doit confiderer comme le Receptacle des Elemens purifiés, ou comme l' enveloppe de la lumière. De là Nous devons conclure que tous les fels, foit volatils ou fixes, foit froids ou chauds, font des esprits corporifiés de la lumiere, en tout Temblables Au & de l' O, fans l'usage des quels un Vrai Phe ne poura rien faire de

### IIe Observation.

6. Puisque ce fondamental impregné de l' celeste igné est reconnû de tous les Phes, soit chretiens ou payens, pour la Base de

de toute la Nature, que l'on s'en sert pour tous les Cultes Divins, que les cabbalistes le comparent au \( \triangle \) même, et qu'ils le confervent comme un tresor caché des sages, et que le fils de Dieu, qui est la sagesse même, le nomme une bonne chose. Ainsi nous qui connoissons, par la pratique et par l'experience, la nature et la qualité de tous les sels, nous voulons et devons le reconnoitre de même.

on du'ils one travaille chacun fecon la

7. Il est incontestable que sans → et △, ou bien sans ♀ et ፩, la destruction ou bien l' Analyse des parties constituantes des ⋈ ne sauroit avoir lieu, sur tout dans la voye humide; Nous devons conclure de là que l' Amelioration ou exaltation est entierement impraticable sans le △ salé, ou le → Igné, qui seul peut resoudre les parties Çielles par le moyen duquel la lumiere doit être reunie à la lumiere, le △ au △, l'impur separé du pur.

8. Par ce même \( \triangle \) les ppes premiers feront spirituellement reunis, et produiront

une Regeneration. Ces sels, de quelque espece qu'ils soient, tant du regne vegetal, mineral et animal, ne dissérent entre eux que dans leur propre métange; Au sond ils sont tous issus de la même base, qui est le \(\therefore\) universel de la Nature par consequent leur interieur est impregné du \(\therefore\) mercuriel lumineux. C'est ce que tout les anciens que les modernes ont reconnû, et c'est la raison, pour laquelle ils n'ont rejetté aucun de ces sels, qu'ils ont travaillé chacun selon sa nature.

# III. Observation.

9. Nos Anciens Maitres et particulierement les modernes au nombre desquels nous comptons Rogerius Bacon, Hollandus, Sendivogius, Paracelfus, et plufieurs autres ont reconnû tant par la theorie que par la pratique, que pour l'analyse de l' ⊙, il falloit féparer le ⊖ de fa ∀traité, le reunir avec du Ў, puis en faire un menstrue, qui ait non feulement le pouvoir de dissoudre radicalement l' ⊙; mais même de le detruire, si bien, que l'artiste peut en separer

les ppes, les purifier, les reunir et les Couvertir en or plusque parfait, ou autrement dit eu R; ou bien en faisant une seule solution d'un composé de sals et da X, et sans separer les p pes de parvenir, au même but, par une digeftion continue. Le Procede fuivant demonstrera de quelle facon ce que nous venons de dire peut être mis en pratique. L' instruction que nous donnons est claire, et sans aucune ambiguité. areal conserve of the most of the state of t

10. Prenes 2 livres de (Pa d' Hongries purifié par une seule Solution d' V, et calciné jusqu'au rouge. Une livre de (D'de la lere cris stallisation, et une livre et demie d' alun calvante: 1 10 stan ( ) i supero J . ( ) .

Après avoit broye ces 3 fels, mettes les dans une cornue; lurés-y un Grand recipient, dans lequel vous aures mis à peu pres une fivre d' V Paires attention que le bec de la cornue foit n long, qu'il touche presque r V contenue dans le Recipient. Lorsque

le I ut sera bien séché, vous commencerés votre distillation avec un degré de A moderé, vous augmenteres le A de 6 heures, en 6 heures, pendant un jour et une muit; pendant les dernieres 6 heures le A doit être de la plus grande violence. Pulverisés le (2), leffivés-en le (2) ayec du 31, avec une chalent donce distillés ce vinaigre doucement jusqu' à ficcité; Edulcorés ce () avec V de pluye, imbibés ce Avec V que vous venes de faire, distillés cette V pour en faire la separation, jusqu' à cé que le 🔾 devienne rouge; observés qu'il ne vienne pas en fusion; lessivés derechef ce A avec de l' Minde pluye, evaporés cette V, imbibés le Obde nouveau avec votre V. et procedes comme rei devanta is anoité liste

11. NB. Lorsque le en le faisant rougir, extraire, evaporer, en l'imbibant, le distillant, et versant ce qu' on aura obtenu par la distillation dans toute la quantité d' , elle s'ameliorera et augmentera en force. Puis faires dissoudre, sur une livre d' , 6 onces de

\* dans

\* dans autant d' de pluye qu' il en faudra, pour diffoudre ce sel entierement; Après l'avoir filtré, verses cette solution doucement dans votre , qui la Convertira en bonne .

tant que vous pourés d' O fiu; puis prenés. 8 onces de ... 4 onces de ... melés-les, et mettés-les dans une Phiolle que vous tiendrés au Bain de Sable, affés chaud pour qu'il devienne fluide; puis laissés refroidir ce mélange et pulverisés-le, et jettés- en dans la folution d' O peu à peu deux fois le poids de l' O dissous, posés cette Solution au Bain de cendres, et tenés en digestion pendant 20 jours.

13. NB. La cucurbite pendant cette digestion sera garnie d'un vaisseau de rencontre.

Après cette digestion, mettés l'alembic au B. M. garnisses-le d'un chapiteau, et d'un recipient, distillés toute l' V jusqu' à siccité, versés ce qui aura passé dans le recipient, sur la matiere

matiere séche restée au fond de l'alembic, et saites autant de cohobations qu'il faudra pour que votre matiere se convertisse en oct qu'il n'en passe dans le Recipient qu'un Phlegme inutile. Mettés alors votre Alembic au Bain de Sable, recommencés vos cohobations, lorsque dans ce degré de A il ne passera qu'un Phlegme insipide, laissés restoidir se tout. Otés le chapiteau, et remplacés le par un vase de rencontre, et augmentés le A peu prés au point qu'il faut pour mettre le plomb eu fusion.

14. Prenés une goute de cette 0, qui doit à cendegré de \( \triangle \) devenir fixe, laissés-la tomber sur une plaque de cuivre rougi, et si elle penétre et teint ce \( \triangle \) sans sumer, votre ouvrage est parsait.

vase de rencontre sur l' Alembic, qui contient votre o et saissés au dernier degré de dont nous avons parlé, jusqu'à ce qu'on obtienne le but. Une partie de cette o con-

convertira 1000 parties de F imparfait en Or.

16. Si cette on par une longue digeftion se figeoit, et se durcissoit, comme cela est souvent arrivé, la projection sera plus aisée.

17. Comme nous desirons que les freres recoivent cette instruction avec un Coeur reconnoissant, et sensible, nous esperons que Dieu leur accordera la grace d'achever cet ouvrage que nous leur communiquons avec toute l'exactitude possible, et d'après nos propres experiences. Nous les mettons sous la protection Divine et les exhortons d'employer ce Don à la Gloire de Dieu et au secours de leur prochain.

\* \* \* \* \* \*

R: Sii vegetabilis Ziv. cadmiae Ziv. thue ben Galmen in ftarken F in ein Urinalglas in einer Sandcapellen, mit statem Umruhren, sonst wird es zu einer steinernen Materie. hernach thue es in eine beschlagene Retorte mit bem

Sio, vegetabili, anfänglich lind Feuer, hernach starkers, und zulest mit starkem abziehen, kommt ein gruner Liquor. Thue ihn bernach auf einen wohlgereinigten Sium etliche Stunden, und sehe was daraus werden wird. (ab Anonymo.)

tock of the contract of the contract of

and net many the light of the second

note of and a second of the se

; :

Berbef



## Berbefferungen.

G. 2. 3. 9. lefe man unfichtbaren Dachten; fatt um-

6. 49. 3. 6. lefe man Principium ; fatt Peinigium.

S. 68, 3. 11. - Banquet; ftatt Panquet.

6. 85. 3. 10. —— way; flatt way.

6. 95. 3. 3. — rectificando; flatt ratificando,

6. 169. 3. 17. — Matrice; ftatt Matrife.

6. 180. 3. 15. — Constellation; fiatt Con-



ted profusion, and

# Berbefferun n.

To a life a section of the response part one for the constant of the constant

St. 22 & S. 11 and Production of Palaceton.

after the 1198 or miles - - 12 & 48 .

G. 169 3. 11. -- Tenglin i Sun realigit.

S. 120 B. 17. - Carrantes . field Francis





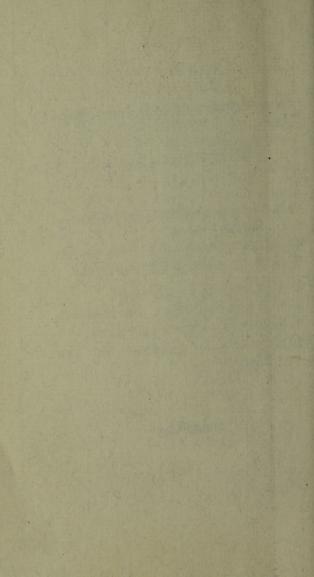



